

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Immanuel Kant

Ein Lebensbild nach Darstellungen der Zeitgenoffen

Borowski Jachmann Wasianski

2. Bullage, mit einem Vor- und Schlußwort, enthaltend des Wichtiglie aus Kant's Lehre von Professor Dr. Hermann Schwarz

# Library

of the

## University of Wisconsin



# Immanuel Kant

#### Ein Lebensbild

nach Darstellungen der Zeitgenossen Borowski, Jachmann, Wasianski

#### Zweite Auflage

mit einem Vor- und Schlußwort

enthaltend

das Wichtigste aus Kant's Lehre

von

Professor Dr. Hermann Schwarz

Halle a. S. Hugo Peter

1907

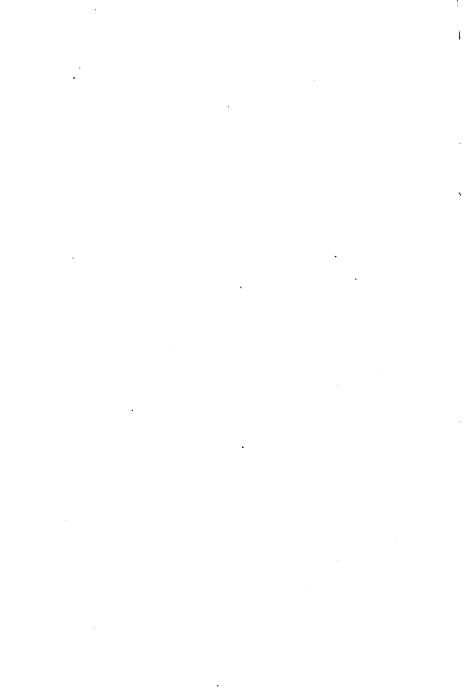

156977 BE KI3 XB64

#### Vorwort.

Nachdem vor fünf Jahren die erste Auflage dieses Büchleins in die Welt gegangen war, tritt es in teilweise neuer Gestalt vor die Leser. Die Verlagsbuchhandlung hat sich entschlossen, nicht nur den biographischen Teil mit Berücksichtigung der seitens der Kritik gegebenen Winke neu herauszugeben, sie hat auch gemeint, dem Leserkreis, der für Kants Leben interessiert ist, das Wichtigste aus Kants Lehre in knappstem Umrisse darbieten zu sollen.

Der unterzeichnete Verfasser des Vorworts und Nachworts hat sich der Aufgabe, Kants Leistungen auf dem Gebiete der Wissenschaftslehre und der Moral kurz zu schildern, gern unterzogen. So tief auch der Philosoph von Königsberg auf ästhetische, geschichts- und religionsphilosophische Fragen gewirkt hat, so liegt doch seine wesentlichste Bedeutung auf den zuerst genannten Gebieten. Mit diesem Zentrum kantischen Denkens beschäftigt

sich das Vorwort. Einige Ergänzungen, die nach der Lektüre des Buchs willkommen sein dürften, soll das Nachwort bringen.

Bevor wir uns zu Kant wenden, sei mit einigen Worten¹ seiner Biographen gedacht, deren Aufzeichnungen mit dem Reize ihrer ungeschminkten Natürlichkeit im Hauptteile des Buchs für sich selbst sprechen sollen.

Ludwig Ernst Borowski gehörte einst, als Student, zu Kants ersten Schülern. Er verkehrte als Pfarrer in Königsberg (1782—1792) viel mit seinem ehemaligen Lehrer und entwarf im Jahre 1792 eine Lebensskizze desselben, die damals von Kant selbst gelesen und mit Anmerkungen bereichert worden ist. Eine Veröffentlichung dieser Skizze vor seinem Tode wünschte der Philosoph nicht. Sie ist, durch Zusätze bereichert, erst 1804, nach Kants Ableben, herausgekommen. Der Tod des großen Mannes hat auch Jachmann und Wasianski bestimmt, ihre Berichte abzufassen, die im gleichen Jahre erschienen sind.

Ehregott Andreas Christoph Wasianski, Diakonus an der Tragheimer Kirche zu Königsberg, war in den letzten zehn Lebensjahren des Philosophen (1794—1804) dessen täglicher Gesellschafter, der Pfleger seines immer hinfälliger werdenden Körpers und zuletzt der Vollstrecker

<sup>1)</sup> Ich verkürze hiermit stark die entsprechenden Notizen, die dem Vorwort der ersten Auflage vorliegenden Buches beigegeben waren.

seines Testaments und Ordner seines Nachlasses. Zumal Wasianskis Schilderung von jenen letzten zehn Lebensjahren Kants ergreift uns tief. Sie gibt das rührende Bild eines absterbenden Lebens, in dem die Züge persönlicher Größe noch sichtbar sind, nachdem dem einst gewaltigen Adlerfluge des Geistes längst die Denkschwäche des Alters obgesiegt hat.

Wie später Wasianski, hatte im vorangehenden Jahrzehnt (1784—1794) Reinhold Bernhard Jachmann dem großen Denker zur Seite gestanden. Er hatte zu jeder Stunde des Tags Zutritt in sein Haus, nahm an seinen gelehrten und häuslichen Angelegenheiten Anteil, erhielt Einladungen zu den Gesellschaften, die der Philosoph besuchte, und ist so für die Beurteilung des Menschen Kant, zur Zeit, als diesem das Alter noch nicht die Kräfte des Denkens gebrochen hatte, unser zuverlässigster Berichterstatter geworden. Im Jahre 1794 übernahm er die Leitung eines Erziehungs-Instituts bei Danzig.

#### Kants Lehre.

In den Arkaden des Königsberger Doms steht eine einfache gothische Kapelle, die Kants Gebeine umschließt. Von ihrer Wand leuchten die Worte aus dem Schlußpassus der "Kritik der praktischen Vernunft": "Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir." Diese Worte umschließen Kants Gedankenwelt. Beim bestirnten Himmel hat sie begonnen und beim moralischen Gesetz geendet.

Im Jahre 1755 erschien eine Schrift, die damals, trotz ihres hochbedeutsamen wenig beachtet wurde. Sie hieß "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels" und war von dem einunddreißigjährigen Königsberger Privatdozenten Immanuel Kant verfaßt. dieser Schrift hatte der junge Gelehrte eine mechanistische Theorie von der Entstehung der Sonnensysteme aufgestellt, die noch heute gilt. Wohl wußte man seit Giordano Bruno. (1600 verbrannt), daß das Weltall unendlich sei, daß die Fixsterne Tausende von Sonnen sind, um welche Planeten, Erden und Monde kreisen, wie um unsere Sonne. Auch hatte der große englische Naturforscher J. Newton inzwischen das Gravitationsgesetz endeckt, das mit unsichtbaren Fäden Anziehung alle jene Himmelskörper sammenkettet und in ihre Bahnen zwingt. Aber ein Mysterium war ungelöst zurückgeblieben: "wie ist dieses zahllose Sternenheer entstanden?" Nur der religiöse Mythus schien hierauf antworten zu können. Ein Schöpferakt Gottes schien angenommen werden zu müssen, der von allen möglichen Welten gerade diese als die beste ausgewählt habe.1)

Das genannte Werk Kants bringt Licht in jenes Rätsel. Es bietet zum ersten Male seit Demokrit (geb. 370 v. Chr.) eine natürliche Kant erklärt Schöpfungsgeschichte des Kosmos. das Werden der Sternenheere aus Attraktionsund Repulsionskräften. Gravitationskräfte haben in den unendlichen Gasmassen des Urzustands die dichteren Gasteilchen zu anziehenden Zentren für die minder dichten werden lassen, immer neue Gasteilchen seien in die wirbelnden Kugeln, die sich gebildet hätten, hineingestürzt. Diese seien immer größer geworden, hätten immer schneller rotiert, in gleichem Maße seien die Zentrifugalkräfte an ihrem Äquator beständig gewachsen. Ringe hätten sich abgelöst, wie sie noch heute der Saturn zeigt, jeder Planet sei einst solch ein Ring gewesen, dessen Massen, zerreißend, sich dann zu einer neuen Kugel zusammengeballt hätten usw.

Durch diese Theorie hat Kant Gott als Schöpfer der Sonnen- und Planetenwelt entthront. Auch das letzte Wunder, das die fortschreitende Naturerkenntnis zurückgelassen hatte, ist nun in "naturgesetzliches Geschehen" 1) aufgelöst. Aber noch blieb es denkbar, daß wenigstens die Attraktions- und Repulsionskräfte, jene ganze Mathe-

<sup>1)</sup> Vgl. Kronenberg, Kant (2. Aufl.) S. 125.

matik der Naturgesetze, von Gott kämen. Hinter dem gelösten letzten Wunder blieb ein neues, allerletztes stehen: "wie erklärt sich, daß in den Eigenschaften des Stoffs und seiner Kräfte alles auf die Bedingungen eines mathematischen Verstands angelegt ist?"

Mit dieser Frage wird eine der auffälligsten Tatsachen des wissenschaftlichen Erkennens berührt. Sie besteht darin, daß mit den Vorausberechnungen der mathematischen Physik stets hinterher die Wirklichkeit übereinstimmt, Experiment und Erfahrung ausnahmslos stätigen, was das naturwissenschaftliche Denken mittels seiner Atom- und Kraftkonstruktionen vorhersagt. Es ist, als bestände ein geheimnisvoller Einklang zwischen den mathematisch-physikalischen Begriffen in den Köpfen der Gelehrten und dem Reiche der Dinge da draußen. Begriffe, wie überhaupt alle Vorstellungen, die die Klarheit und Deutlichkeit der mathematischen teilen, mögen da leicht als der Schlüssel, der endlich gefundene Schlüssel, der Welt erscheinen.

So faßten die Aufklärer des 18. Jahrhunderts jene wissenschaftliche Sachlage auf. Sie waren von der Allmacht des vernünftigen Denkens überzeugt, mit den Begriffen der Naturwissenschaft alle Rätsel der Welt entschleiern zu können. Gerade, als ob ein mathematischer und logischer Verstand, wie unserer, die Welt eingerichtet habe, und nun wir, mit den Hilfsmitteln

der geometrisch-physikalischen Methode, hinter den Bauplan der göttlichen Einrichtung gekommen seien. Als Kant die "allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels" schrieb, stand er noch selber in den Reihen der Aufklärer, mit deren Gedanken ihn, als Studenten, seine Königsberger Lehrer Franz Albert Schultz und Martin Knutzen bekannt gemacht hatten. Noch deutete nichts in seinem Vorstellungskreise die spätere Kopernikustat an, durch die er die Aufklärung endgültig überwinden sollte.

Seitdem in Frankreich Rousseau (Discours sur les sciences et les arts 1750) aufgetreten war, bewegte der Gegensatz zwischen Aufklärung und Gefühlsphilosophie alle Geister. Es ist der größte Gedankenkampf des 18. Jahrhunderts. Kant, der spätere Kant, des Jahrhunderts größter Denker, hat über jenem Kampfe die Strahlen neuer Ideen leuchten lassen. Als ein Schiedsrichter, ein geistiger König, steht er den streitenden Parteien gegenüber und hebt über beide hinaus in eine reifere und reinere Gedankenwelt.

Den Aufklärern stand nicht nur die erkennende Allmacht des vernünftigen Denkens fest. Diesen Teil ihres Glaubensbekenntnisses kleideten sie in die Formel, "was wir klar und deutlich erkennen können, ist". Sie proklamierten außerdem das Alleinrecht des klaren und deutlichen Begreifens. "Was wir nicht klar und deutlich verstehen können, darf nicht sein, dem müssen Anerkennung und Zustimmung verweigert werden", lautete der zweite Teil ihres Glaubensbekenntnisses. Jene erste Parole war das Leitmotiv forschender Gelehrter, die zweite wurde ein Kriegsruf begeisterter Freidenker, dort ein Dogma reiner Wissenschaft, hier die Tyrannis bloßer Vernunft. Vorher war es ein Zauberschlüssel in Reichen der Natur, jetzt wurde es ein despotisches Zepter über alle Erscheinungen der Kultur. Wenn sich, schloß man, die große Welt da draußen so durchsichtig nach den Maßstäben der Vernunft eingerichtet zeigt, so müsse das klare und deutliche Denken um so mehr zum Maßstabe auch aller menschlichen Angelegenheiten und Einrichtungen erhoben werden.

Hiergegen hatte sich mit leidenschaftlichem Proteste Jean Jacques Rousseau erhoben, der Herold und Verkünder einer neuen Welt- und Lebensauffassung, der Gefühlsphilosophie, des Respekts vor dem Rechte des Irrationalen und der Begeisterung für dies Recht. Das ganze gebildete Europa hatte zur Zeit Kants den Worten Rousseaus gelauscht. Das ganze gebildete Europa ist von ihm in die Periode hineingeführt worden, die wir als die Periode der Sentimentalität, des Sturms und Drangs und der Romantik bezeichnen. Das alles sind Wogen, die aus dem einen großen Strome der Gefühlsphilosophie emporgequollen sind. Sentimentalität nennen wir es bei den An-

hängern eines mystischen Herzenskultus. Sturm und Drang bei den genialisch auftretenden Jüngern der Kunst, Romantik bei den schwärmenden Verehrern vergangenen geschichtlichen Lebens. Der zweite Glaubensartikel der Aufklärer, die Parole vom Allein recht der Vernunft, ist durch diese große Bewegung hinweggeschwemmt worden. Daß die erkennende Vernunft Maßstab und Norm aller Kulturtätigkeit sein müsse, glaubte seit Rousseaus Auftreten niemand mehr den Aufklärern. Eher bestand jetzt Gefahr, daß die Gefühlsekstasen der Stürmer und Dränger, der Sentimentalisten und der Genialischen, den geordneten Gang des Kulturlebens in die wüsten Tumulte eines Hexensabbats, einer Walpurgisnacht, auflösten.

"Das moralische Gesetz in mir!" Kant machte der gesetzlosen Willkür der Gefühlsphilosophie in der "Kritik der praktischen Vernunft" (1788) ein Ende. In der "Kritik der reinen Vernunft" (1781) hatte er schon vorher den ersten Glaubensartikel der Aufklärer beseitigt, die Lehre von der erkennenden All macht der Vernunft, der noch ungebrochen dastand, als Rousseau den zweiten Glaubensartikel der Aufklärer, die Parole vom Allein recht der Vernunft, schon längst niedergezwungen hatte. In beiden Werken zerschlägt und vernichtet Kant außerdem noch einmal, wie einst in seinem Jugendwerke, alle philosophische Theodizee.

In der Philosophie des 18. Jahrhunderts war als ein besonderer Zweig die "rationale Theologie" ausgebildet worden. Gott habe, lehrte man, diese Welt als die beste von allen möglichen geschaffen. Hatte Kant in seinem Jugendwerk diesen teleologischen Gedanken durch eine mechanistische Erklärung des Weltgebäudes ersetzt, so erschien doch die mathematische Anlage der Stoffe und Kräfte nach wie vor als unanfechtbare göttliche Leistung. (Vgl. oben S. VIII.) Auch die menschlichen Seelen, fügte man hinzu, seien von Gott geschaffen. Die obersten logischen Ideen, unsere klarsten und deutlichsten Begriffe, bezeugen jenen Ursprung. Gott habe sie in unsere Vernunft gelegt, damit wir durch sie einen Anhalt gewönnen, ihn und seine Werke zu verstehen. Daß wir diese Begriffe in uns finden, gilt den Aufklärern als die Bürgschaft göttlicher Güte dafür, daß alles, was wir auf Grund der angeborenen Ideen klar und deutlich denken können, auch se i. Von Gott sollten auch alle sittlichen Gebote stammen. Wie er in unsere Vernunft die höchsten logischen Wahrheiten gepflanzt habe, so habe er die sittlichen Gebote in unser Gewissen geschrieben. Auf Grund ihres göttlichen Ursprungs verpflichten sie uns autoritativ, mit zwingender Geltung.

Keinen Gedanken dieser Theodizee läßt Kant in Kraft. Es gibt keinen größeren Himmelsstürzer als ihn. Zwar heißt es in der Vorrede zur "Kritik der reinen Vernunft" (2. Aufl.): "Ich

habe das Wissen niedergerissen, um dem Glauben Platz zu machen." Aber das Wissen, das Kant aufhebt, ist beileibe nicht das Wissen der Wissenschaft. Das hat, wenn irgend einer, er nur um so fester begründet und sicher begrenzt. Wissen, das er aufhebt, ist der übergreifende und verstiegene Wissensdünkel der Aufklärer, den in Frankreich schon Rousseau bekämpft hatte. Schon von Rousseau darf man sagen, er habe das Wissen der Aufklärer aufgehoben, um einem Gefühlsglauben Platz zu machen. auch Kant jenes falsche Wissen der Aufklärer noch einmal und viel gründlicher auf, um einem anderen Glauben Platz zu machen. Das ist wieder kein theologischer, es ist ein moralischer Glaube.1)

Wie sieht doch, — um den "moralischen" Glauben Kants zu erläutern, — in der Welt der Wissenschaft das menschliche Wollen aus, wie steht es mit ihm in jenem Netzwerk von kausalen Verknüpfungen, das wir "Natur" nennen, in dem überall unser Verstand mit den Fäden von Ursache und Wirkung webt? Unfrei, abhängig, gebunden, ein Knecht aller Verhältnisse und Umstände, zeigt sich da des Menschen Wille, der ganze erscheinende Mensch. Von inneren und äußeren Umständen, Temperament und Nerven, Stimmungen, Neigungen und Gewohnheiten, von

<sup>1)</sup> Vgl. Vaihingers Geleitwort in Sänger: "Kants Lehre vom Glauben," 1903.

den Einflüssen unserer Erziehung, von den suggestiven Einwirkungen anderer Menschen ist sein Wollen bestimmt. Es hängt, wie alles Geschehen, an der unzerreißlichen Kette der Kausalität. Aber mag uns auch Kausalzwang überall faktisch umgeben, mag er unserm Denken unvermeidlich erscheinen, so fühlen wir doch nicht bloß nach dem Kausalgesetze. Denn wir empfinden und erleben in uns auch ein Sittengesetz, das Gesetz der Pflicht.

Das unbedingte "Du sollst" der Pflicht nimmt keine Rücksicht auf unsere natürlichen Neigungen, auf unsere Stimmungen, unsere soziale Umgebung, unsere physiologische und psychologische Konstitution. Es appelliert nicht an uns als Naturwesen. Es gebietet uns, ohne Rücksicht auf alle vorangehenden Impulse und deren treibende kausale Kraft, ohne Rücksicht auf unser Eingeschlossensein in die Kausalzusammenhänge des Trieblebens, absolut. Dieses absolute sittliche Gebot, dieses unbedingte "Du sollst", ist das Licht, das in die Finsternis menschlicher Knechtschaft scheint. Am Leitfaden dieses Lichts entdeckt Kant, ein zweiter Kolumbus, eine neue Welt, die Welt menschlicher Freiheit. Denn, schließt er, jenes unbedingte "Du sollst" setzt voraus ein absolutes, unbedingtes "Du kannst". Weil wir sittliche Wesen sind, weil wir in uns jenes absolut verpflichtende "Du sollst" erleben, erhebt sich eben damit in uns eine innere Gewißheit, die verschieden von aller Naturbestimmtheit ist. Es ist die Gewißheit, daß wir das unbedingt Gebotene auch unter allen Umständen wollen können. Unbedingtes Wollenkönnen ist aber nur möglich, wenn unser Wille frei ist.

Das ist Kants berühmtes Postulat der Willensfreiheit.1) Es macht das moralische Gesetz, nicht die wissenschaftlichen Gesetze des logischen Verstands oder der erkennenden Vernunft zu unserem höchsten Leitstern. moralische Gesetz freilich "Gesetz". ist Diesen Umstand, daß es Gesetz ist, teilt es mit den klaren und deutlichen Begriffen der Wissenschaft, daher es Kant auch in einem Vermögen der Vernunft, nämlich der praktischen oder wollenden Vernunft, gründen läßt. Nicht gesetzloser Willkür, nicht dunklen Stimmungen, nicht unklaren Gefühlen, keinen Träumen der Empfindung oder Genieschwüngen, keinem unordentlichen Stürmen und Drängen sollen wir uns überlassen. Regel vielmehr und Ordnung, sittliche Regel und sittliche Ordnung, stellt uns die Pflicht vor Augen. Das sittliche Gesetz befreit uns von der Naturordnung, den kausalen Verkettungen der Wissenschaft nur, um uns in eine höhere geistige Ordnung hineinzustellen.

<sup>1)</sup> Es ist das grundlegende sittliche Postulat bei Kant. Die beiden andern Postulate der Unsterblichkeit der Seele und des Daseins Gottes ergänzen nur jenes Hauptpostulat.

Noch mehr, es ruft uns auf, durch unsere sittliche Freiheit solchen sittlichen Kosmos zu schaffen.

Hier zeigt sich die Abkehr Kants von aller Gefühlsphilosophie. Durch die "Kritik der praktischen Vernunft" (1788), in der er seine Sittenlehre entwickelt, entfernt er sich, hatten wir schon oben hervorgehoben (S. XI), ebenso von dem Evangelium der Sentimentalität, des Sturms und Drangs, wie er in der "Kritik der reinen Vernunft" der Aufklärung die Schranke zieht. Zugleich bricht ein Stück rationaler Theologie ab. Das sittliche Gesetz ist nach Kant keines, das uns von Gott ins Gewissen geschrieben wäre. Es ist weder eine angeborene Idee noch eine geoffenbarte Regel. Das alles wäre "Heteronomie", Fremdherrschaft auswärtiger Gebote über Es ist ein autonomes Gesetz, das sich die praktische Vernunft, der sittliche Wille, selbst Wir selbst befehlen uns mit dem Sittengesetz, die überempirische Menschheit in uns, die uns in der Würde unseres freien Willens, der über alle Naturbestimmtheit erhaben ist, zum Bewußtsein kommt.

Gleicht Kant, in der Suche nach dem sittlichen Kosmos, einem Kolumbus, so hat er selber die Art, wie er in der "Kritik der reinen Vernunft" das Wissenschaftsproblem löst, mit der Tat eines Kopernikus verglichen. Der Leser erinnert sich jener früheren Schrift des Philosophen aus dem Jahre 1755. Dort hatte Kant, der junge Kant, nicht nur die Entstehung, sondern auch den Untergang von Welten geschildert. Es wird nach seiner Meinung ein Feuertod sein, nicht der Kältetod, den später erst Helmholtz gelehrt hat. In diesem furchtbaren Walten der Naturkräfte muß der Mensch klein und gering erscheinen, ein verschwindendes Atom auf dem winzigen Weltstäubchen, das wir unsere Erde nennen. Mächtige donnernde Unendlichkeit werdender und zerberstender Sonnen umgibt ihn.

Fünfzehn Jahre später, und ein anderes Werk von Kant erscheint "Vom Wesen und Gehalt der Sinnes- und der Verstandeswelt" (1770).¹) Dort hören wir eine andere Sprache. Die Größe des Weltalls ist verschwunden und riesengroß erhebt sich der Mensch. Keine äußere Raum- und Zeitwelt, lehrt jetzt Kant, umgibt uns. Raum und Zeit sind die Formen unseres eigenen Anschauens, mit denen wir die Empfindungen umgeben. Das zeigt, Kants Standpunkt hat sich völlig, aber auch völlig verändert. Früher hatte die Grenzenlosigkeit von Raum und Zeit den Gegenstand eines beständigen, mit Furcht gemischten Staunens für Kant wie für die meisten damaligen Philosophen gebildet. Jetzt haben Unendlichkeit und Ewigkeit ihre Schrecken eingebüßt. Denn sie sind ja in uns. Raum und Zeit sind nur deshalb grenzen-

<sup>1)</sup> Die Schrift ist zum Antritt der ordentlichen Professur lateinisch als Dissertation geschrieben "De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis."

los, weil wir stets mit ihnen und durch sie anschauen.

Wie ist Kant zu dieser Wendung gekommen? Durch eine Kritik der Aufklärungsideen. Glaubensbekenntnis der Aufklärer lautete auf des menschlichen Verstandes. die Allmacht Zwar hatte inzwischen Rousseau aus Menschenleben und Menschengeschichte die dogmatischen Ansprüche der reinen oder erkennenden Vernunft ein für allemal ausgewiesen. Aber über der unendlicheren Welt der Dinge schwang sie nach wie vor ihr triumphierendes Zepter. Noch immer erschien das klare und deutliche Denken als der Zauberschlüssel, der hier überall schließt. Mit den Begriffen der mechanischen Methode, Zahl, Größe, Ausdehnung, Bewegung, konnte jeder Physiker glauben, Welträtsel zu entschleiern, den göttlichen Bauplan zu entziffern. Das Universum galt als ein ungeheurer göttlich geordneter Mechanismus, in dessen Einrichtung der mathematisch denkende Mensch allverstehend hineinsah. dachte ursprünglich auch Kant, als er von dem Studium der Aufklärungsphilosophie herkam. Aber die Beschäftigung mit dem großen englischen Skeptiker Hume stach ihm den Star. hatte ihn, wie er es später ausdrückt, allmählich aus dem dogmatischen Schlummer gerissen.

<sup>1)</sup> Vgl. Kronenberg a. a. O. S. 196, dessen anschauliche Schilderungen ich mit geringen Abweichungen hierher gesetzt habe.

Ihm ging auf einmal der Grundfehler jener Propheten von der Allmacht der reinen Vernunftauf. Heißt es bei ihnen "was wir klar und deutlich erkennen können, muß sein," so durchschaut nun Kant, daß sie nur einen alten, in der Philosophie immer wieder begangenen Fehler neu aufwärmen, nein, ihn auf das groteskeste steigern und potenzieren. Auf jeder Seite ihres Buches warnt die Geschichte der Philosophie davor, unsere noch so nützlichen Begriffe ohne weiteres real zu deuten. Immer wieder haben sich die Philosophen verführen lassen, das, was wesent lich für unser Denken, ja vielleicht nur ein erleichternder Kunstgriff desselben, ein bequemer Ansatzpunkt für Rechnungen, ein brauchbares Modell zur Veranschaulichung ist, für wesen haft in rerum natura anzusehen. Zu allen Zeiten haben die Menschen versucht, das, was nur logisches Hilfsmittel zum Begreifen der Dinge ist, als die tiefste Realität der Dinge selbst auszugeben. Dieser Philosoph nahm diesen, jener jenen Begriff für eine Realität und verfiel so in Begriffsrealismus oder, wie Kant dafür sagt, Dogmatismus (Ontologismus).

Was jene früheren Denker mit ein zelnen Begriffen mehr versehentlich gesündigt hatten, das sündigen, merkt unser Königsberger Weise, die Aufklärer offen und gestissentlich mit allen. Aus jeder Vorstellung der klar und deutlich begreifenden Vernunft machen sie eine Realität, die irgendwie in der Einrichtung der Welt enthalten sein müsse. Mit feierlichem Ernst glauben sie an die Existenz all dieser Vernunftgespinste, und so werden ihnen aus ihren logischen Gespinsten methaphysische Gespenster. Das Weltall spukt von all den vermeintlichen Realitäten, zu denen man Zahlen, Gesetze, Begriffe, Ideen, Atome umgewandelt hat.

Damals machte der schwedische Theosoph Swedenborg durch seine Visionen viel von sich reden. Man erzählte sich von seinem Verkehr mit den Abgeschiedenen und von seiner Fähigkeit des zweiten Gesichts die erstaunlichsten Dinge. Ganz ähnliche Visionäre wie er, äußert sich Kant, sind alle Metaphysiker. Swedenborg glaubte im Jenseits, wie in seinem eigenen Hause, Bescheid zu wissen. War nicht auch bei den Philosophen der Aufklärungsrichtung dasselbe der Fall? Beide Swedenborg träumt einen Jenseitsträumen. traum der Empfindung, des mystischen Gefühls. Ebenso träumen die Metaphysiker. Denn jeder von ihnen hat seine besondere Jenseitswelt, welche nicht einmal von den Nachbarphilosophen, geschweige von den übrigen Menschen erblickt wird. Nur handelt es sich bei ihnen nicht um Jenseitsträume der Empfindung, sondern um Jenseitsträume der Vernunft.1)

Das alles führt Kant in einer beißenden, geistvollen Satire aus, welche er die Träume eines

<sup>1)</sup> Nach Kronenberg a. a. O. S. 168.

Geistersehers, erläutert durch "Träume der Metaphysik", betitelt hat und die im Jahre 1766 erschienen ist. Es war sein Absagebrief an die Vernunftträume der Aufklärer. Jetzt erst war die Aufklärungsphilosophie völlig überwunden. Rousseau hatte schon vorher ihr Programm vom Allein recht der Vernunft revidiert und durchgestrichen, jetzt ist durch Kant der rationalistische Glaube an die All macht der Vernunft lächerlich gemacht und in die Schranken gewiesen. Der eine hatte die Aufklärer mit Ruten gezüchtigt, der andere züchtigt sie jetzt mit Skorpionen.

Doch war der Vernunfttraum der Aufklärer auch wirklich überwunden? Waren Spott und Satire genügende Waffen, um diese Denkrichtung zu widerlegen, die aus den merkwürdigen Erfolgen der mathematischen Physik, der Mechanik und Astronomie immer neue Nahrung sog? Schwerer als das Verspotten ist das Widerlegen, und schwerer als das Widerlegen ist das Erklären. Wie erklärt sich denn, daß mit den Vorausberechnungen im Kopfe der Naturforscher stets wieder hinterher die Wirklichkeit übereinstimmt? daß Experiment und Erfahrung ausnahmslos bestätigen, was das wissenschaftliche Denken vorhersagt? Die mathematische Maschinerie des logischen Denkens und die physische Maschinerie der Welt stimmen also doch wohl überein. Es scheint dabei zu bleiben. daß die Mathematik unserer Vernunft in wunderbarem Einklange die gesetzliche Einrichtung des Universums, die Mathematik des göttlichen Verstandes, spiegelt.

Sechzehn Jahre des Nachdenkens hat Kant gebraucht, um auf diese Frage antworten zu können und nun erst ganz den Glorienschein der klaren und deutlichen Begriffe zu vernichten, den Traum von der Weltherrschaft der Vernunft zu zerstören, den die Aufklärer geträumt hatten. Nach den Rationalisten soll kraft prästabilierter Harmonie (der angeborenen Begriffe) das mathematische Denken in magischem Einklange mit Gottes Denken, mit dem göttlichen Bauplane Jetzt erkennt Kant, daß des Alls. sein. schon die Voraussetzung dieser Lehre hinfällt, die Annahme, als sei die mathematische Struktur unserer Erfahrungswelt eine Einrichtung des göttlichen Verstands. Zwar, daß sich den Einsichten unserer Vernunft im voraus alle Erfahrung füge und fügen müsse, bleibt für Kant Tatsache. Aber diese Tatsache ließe sich nicht erklären, wenn unsere Erfahrungswelt, die Welt der Wissenschaft, mit der vollen, realen Welt zusammenfiele, wenn sich die letzte und wahre Wirklichkeit der Dinge in unseren Erfahrungen erschlösse. Auf wirkliche, wesenhafte Dinge hätten ja unsere Gedanken keinen Einfluß. Gerade weil die Welt unserer Erfahrung den Ideen in unserm Kopfe gehorche, könne jene erfahrbare Welt auch nur eine Welt in unserm Kopfe, d. h. bloße Erscheinung sein. In der Tat werde die

Erfahrungswelt von uns aus unsern Empfindungen mittels gewisser Geistesoperation erst aufgebaut, und darum sei sie den klaren und deutlichen Ideen des Verstands eo ipso gemäß.

Von diesen Ausführungen Kants ist die Lehre von der Apriorität des Raums und der Zeit schon oben (S. XVII) berührt worden. Raum und Zeit sind hiernach nur Formen unseres Anschauens. Das einzige, was uns von außen gegeben sei, seien die Empfindungen. Diese täten wir in jene Anschauungsformen hinein, wir umspönnen sie gleichsam mit dem Bewußtseinsgewebe von Raum und Zeit. Das sei die erste Arbeit, die unser Bewußtsein an den Empfindungen leiste, die Hineinstellung derselben in eine Anschauungsmannigfaltigkeit. Die räumlich-zeitliche Mannigfaltigkeit, die aus dem Material unserer Empfindungen geschaffen sei, werde dann mit noch weiteren inneren Fäden Letzteres geschehe durch unsern durchwoben. Verstand. Er bringe zwischen die vielen Einzelheiten jener anschaulich gewordenen Empfindungsmannigfaltigkeit neue logische Zusammenhänge hinein, indem er erstere noch einmal mittels geistiger Verknüpfungsformen zusammenfasse. solche dienen der Gedanke von Ursache und Wirkung, die Beziehung zwischen Ding und Eigenschaft, der Begriff von Ganzem und Teil (in den Kategorien der Allheit, Einheit und Vielheit), überhaupt so viele "Kategorien", als es Arten logischer Verknüpfung, d. h. von Urteilen, gebe.

Dieses Ganze, diese in doppelter Weise innerlich geordnete Welt, nämlich die räumlich-zeitlich eingesponnene und dann noch einmal geistig verknüpfte und zusammengefaßte Welt von Empfindungen schauen wir unwillkürlich als eine objektive Welt an. Sie sei aber nur Vorstellung und Erscheinung, eine aus unserm Bewußtsein herausgehobene und vor uns hingestellte Empfindungswelt (Kants transzendentaler Idealismus). Insofern uns die Zusammenhänge derselben, die wir vorher als eine geistige Ordnung hineingelegt hätten, in dem Rahmen solcher Ordnung wieder entgegenträten, nennten wir die Beobachtung jener Zusammenhänge "Erfahrung", ihre Gesamtheit "Natur". Der Stoff unserer Empfindungen, auf Einheit und Zusammenhang gebracht durch unsere logischen Funktionen, das ist nach Kant "Natur".

Diese Theorie erklärt auf einmal alles, was den Aufklärern aufgefallen war, und weswegen sie in der Vernunft den Schlüssel der ganzen Welt sehen zu müssen glaubten. Sie erklärt, warum die Erfahrung mit den Berechnungen unseres Verstands stets zusammenstimmt. Natürlich muß für den mathematischen Verstand die Erfahrung immer erklärbar und berechenbar sein, weil er in sie vorher selbst das Erklärbare und Mathematische durch seine unbewußt arbeitenden Verknüpfungen hineingetragen hat.

Das ist freilich eine Erklärung, die Beschei-

denheit predigt. Die wirkliche, reale Welt, setzt Kant ausdrücklich hinzu, ist unerfahrbar. alle unsere Erfahrungskategorien gelten nur für den Stoff der Empfindungen. Die Erkenntnis des wahren Seins bleibe daher dem Denken notwendig verschlossen. Es sei das eine unbekannte, raumund zeitlose, völlig unfaßliche Welt von "Dingen an sich". Unser Verstand, der nicht anders könne als Empfindungen mit den Anschauungsformen von Raum und Zeit umweben und mit der Verknüpfung der so umwobenen Empfindungen arbeiten, pralle von jener unergründlichen Mauer des wahren Seins ab. Zugänglich sei ihm nur der erscheinende Kosmos, die aus ihm selbst geschaffene Naturordnung, zu der er nach seinen eigenen notwendigen Regeln alle wirklichen und möglichen Empfindungen zusammenfasse. Alles weitere Erkennen scheitere an der dunkelen Küste der Wirklichkeit.

Unser Erkennen scheitert. Aber wo das Erkennen versagt, scheint uns auf einmal ein anderes Licht, das Licht der Pflicht. Das erhellt jenes dunkele Land des Nichterscheinenden, des Intelligibeln, wie Kant sagt, und erfüllt uns mit Ahnungen von der wahren Wirklichkeit, zu der auch wir gehören, wenn wir uns nicht nach unserm erscheinenden Ich nehmen, das in der Natur bloße Natur ist. Wir nehmen uns, nein werden genommen, in den Erlebnissen der Sittlichkeit nach unserm tiefsten und eigentlichen Menschen. Bei

unserm innersten und letzten Wesen packt uns das Gebot der Pflicht und enthüllt uns damit erst unsere echte Realität. Denn Pflicht spricht zu uns immer nur mit der Stimme unserer eigenen praktischen Vernunft. Letztere ist unser Unbedingtes, ist der Träger der überempirischen Menschheit in uns. Durch sie sind wir zu Gliedern einer moralischen Weltordnung geadelt, die höher und wirklicher ist als alle Reiche des wissenschaftlichen Erkennens, als alle Naturkausalität, die bloß erscheint. Blicken wir mit dem Majaschleier des Verstands, dann freilich sind wir selbst und unsere Brijder um uns nur eine arme irdische Menschheit. Aber uns tönt die Pflichtstimme der praktischen Vernunft, und nun verwandelt sich der Anblick. Ein Königreich freier Wesen steht vor uns, wir erblicken eine geistige ideale Mensch-Es winkt und wirkt die Lichtidee der heit. Humanität.

Kants Philosophie liegt nun in ihrem großartigem Grundriß vor uns. Kein bezeichnenderes Wort konnte gewählt werden, um in monumentaler Kürze ihren Inhalt anzudeuten, als jene Schlußstelle aus der Kritik der praktischen Vernunft "der bestirnte Himmel über mir, das moralische Gesetz in mir," die über der Grabmalsbüste des Philosophen in Goldschrift leuchtet. Beim bestirnten Himmel hat das Denken des Königsberger Weisen angefangen. Die mathematische Ordnung der Massen, entdeckte der spätere Kant, kommt

nicht von Gottes Hand. Es ist nur ein geordnetes Heer von Empfindungen, das wir im Anblick der Sternenwelt vor uns hinstellen. Die Regel solcher Ordnung tragen wir im eigenen Denken. Dieses, nicht Gott, schafft den erscheinenden Kosmos. Und mit der Regel sittlicher Ordnung gebieten wir uns selbst, als autonome Schöpfer eines wahren, moralischen Kosmos. Das Schlußwort des kantischen Denkens ist der sittliche Adel der freien, sich selbst gebietenden Menschheit.

#### Inhalt.

| _  | Selv                                                |    |
|----|-----------------------------------------------------|----|
| 1. | Vorwort                                             | 11 |
| 2. |                                                     |    |
|    | rakters Immanuel Kants 1—1                          | 01 |
| •  | Kants äußerer Lebensgang, Elternhaus, Kindheit,     |    |
|    | Schulzeit, Studiengang, Professur                   | 3  |
|    | Schriftstellerische Tätigkeit, Werke, wissenschaft- |    |
|    | licher Entwicklungsgang                             | 16 |
|    | Bedeutung als Universitätslehrer                    | 19 |
|    | Weitere Ausführung seines Lebensganges, häus-       |    |
|    | liches Leben, Grundsätze, Wohnung                   | 33 |
|    | Stellung zur Religion, Tod, Bestattung              | 94 |
| 3. | II. Jachmann: Immanuel Kant, geschildert in         |    |
|    | Briefen an einen Freund 103-2                       | 46 |
|    | 1. Brief: Eine Skizze von Kants Jugend 1            | 05 |
|    | 2. " Skizze seiner übrigen Lebenszeit 1             | 10 |
|    | 3. " Charakteristik des Kantschen Geistes 1         | 14 |
|    | 4. , Kant als Professor                             | 21 |
|    | 5. "Kants Gelehrsamkeitu. Beschäftigungen 1         | 29 |
|    | 6. 7. " Kants sittlicher Charakter 1                | 34 |
|    | 8. " Kant als Freund                                | 53 |
|    | 9. "Kants Verhältnis zu seinen Verwandten 1         | 67 |
|    | 10. "Kants ästhetischer Geschmack 1                 | 72 |
|    | 11. , Kants Religiosität 1                          | 77 |
|    | 12. "Kants politische Meinungen 1                   | 84 |
|    | 13. " Kant als Gesellschafter 1                     | 89 |
|    | 14. "Kants körperliche Beschaffenheit 2             | 02 |
|    | 15. , Kants Lebensordnung und Diät 2                | 07 |
|    | 16. "Kants häusliche Einrichtung und Ver-           |    |
|    | mögensumstände 2                                    | 09 |
|    | 17. " Mein letzter Besuch bei Kant 2                | 25 |
|    |                                                     | 30 |
| 4. | III. Wasianski: Kant in seinen letzten Lebens-      |    |
|    | jahren                                              | 92 |
| 5. | Schlußwort                                          | 93 |

#### I. Teil.

### Darstellung

des

# Lebens und Charakters Immanuel Kants

von

Ludwig Ernst Borowski.

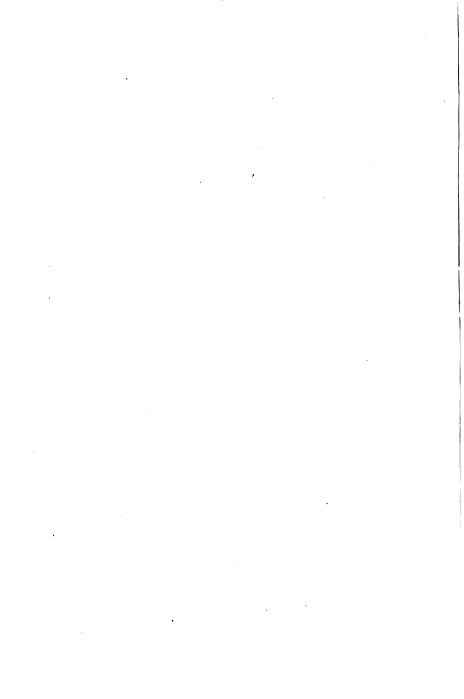

#### Kants äußerer Lebensgang, Elternhaus, Kindheit, Schulzeit, Studiengang, Professur.

Unser Kant ward zu Königsberg (Pr.) am 22. April 1724 geboren. Von dem Orte der Geburt, von unseren Eltern, von der Schule, die man besucht, von manchen äußeren, oft ganz unbedeutend scheinenden Umständen, unter welchen man aufwuchs, von unseren früheren Lehrern, Mitschülern u. dergl. hängt größtenteils die ganze Richtung ab, die unsere Denkund Verfahrensart unser ganzes Leben hindurch nimmt. Ob dies der Fall auch bei Kant war. wird sich gleich zeigen. — Der Vater unseres Weltweisen war ein sehr rechtschaffener Bürger unserer Stadt, der seinem Sohne zwar keine eigene Beihilfe, um dessen Verstand auszubilden, geben konnte, der aber des offenen geraden Verstandes genug hatte, um für diesen fremde und gute Beihilfe aufzusuchen, und auch Willigkeit dazu, einen solchen Kostenaufwand zu machen, als sein Handwerk (er war Sattlermeister, in der sog. Sattlergasse wohnhaft) ihm zuließ. Seine Mutter hatte einen mehr ausgezeichneten Charakter. Bei einem richtigen Verstande - empfindungsvoll,

- zum Aufschwunge zu warmen Gefühlen im Christentum geneigt, - durch den damals viel geltenden Pietismus für förmliche Betstunden, die sie streng beobachtete, und wozu sie auch ihre Kinder anhielt, gestimmt, - eine unablässige Zuhörerin und herzliche Anhängerin des verstorbenen Dr. Franz Albert Schultz, welcher gerade damals der Kaltblütigkeit der Orthodoxen, die diese gegen tätiges, eifriges Christentum ihm zu beweisen schienen (sie kämpften wirklich nur immer für Rechtgläubigkeit und hatten damit alle Hände voll zu tun) - durch Anempfehlung festgesetzter Betstunden, der Aufsuchung des Bekehrungstermins, des Kampfes bis zum Durchbruch u. s. f. entgegen ging, obwohl er sonst ein sehr kluger, vortrefflicher Kopf und ein rechtschaffener Mann war. Von diesen Eltern bekam Kant seine früheste Bildung. Der Vater drang auf einen fleißigen und durchaus rechtlich denkenden Sohn, die Mutter wollte in ihm auch einen - frommen Sohn nach dem Schema, das sie sich von der Frömmigkeit machte, haben. Der Vater forderte Arbeit und Ehrlichkeit, besonders Vermeidung jeder Lüge; die 'Mutter auch noch Heiligkeit dazu. So wuchs Kant vor ihren Augen auf, bei dem gerade das, was ich eben von seiner Mutter erzählte, dahin gewirkt haben mag, in seiner Moral eine unerbittliche Strenge, wie ganz recht ist, zu beweisen und das Prinzip der Heiligkeit hoch aufzustellen, das bei seiner Unerreichbarkeit uns die Gewißheit einer anderen Welt zusichert. Diese Forderung seiner reinen praktischen Vernunft, heilig zu sein, war schon sehr früh die Forderung seiner guten Mutter an ihn selbst.\*)

Mir ist Kant — aber in einem ähnlichen Grade sind mir auch seine Eltern ehrwürdig. Wie oft habe ich es aus seinem Munde gehört: "Nie, auch nicht ein einziges Mal habe ich von meinen Eltern irgend etwas Unanständiges hören dürfen, nie etwas Unwürdiges gesehen." Er gesteht selbst, daß vielleicht nur wenigen Kindern, besonders in diesem unseren Zeitalter, der Rückblick auf ihre Eltern in der Folge so wohltuend sein dürfte, als er ihm immer war und noch ist. Er genoß die Aufsicht derselben lange genug, um über das Ganze ihre Denkart richtig urteilen zu können. Seine Schwestern waren alle jünger — und sein einziger Bruder \*\*) bezog erst die Universität, da unser Kant Lehrer an derselben ward.

Bei der Anhänglichkeit seiner Mutter an D. Schultz, der Direktor des Collegium Fridericianum war, und bei dem Rufe, den diese Er-

<sup>\*)</sup> Hier erinnere ich besonders daran, daß Kant diese Stelle meiner Handschrift nicht abgeändert, nichts dabei notiert, folglich gebilligt hat. Sie gibt über den Rigorismus seiner Moral ein gewiß nicht — unbedeutendes Licht.

<sup>\*\*)</sup> Dieser ging nach vollendetem Studium 1758 als Hauslehrer nach Kurland, wurde dann Rektor der Schule in Mitau, später Landprediger unweit dieser Stadt. Ich werde weiterhin noch von ihm etwas ausführlicher sprechen müssen.

ziehungsanstalt damals allerorten genoß, daß in ihr nicht nur geschickte, sondern auch fromme Jünglinge durch Schiffert, der Inspektor war. durch Rau, Steinkopf u. a. m. gebildet wurden, war es wohl ganz natürlich, daß Kant, der heranwachsende Knabe, nicht irgend einer anderen öffentlichen Schule, sondern gerade dieser anvertraut ward. Er trat 1732 in sie ein und besuchte sie bis ins Jahr 1740, da er um Michaelis zur Universität kam. Unter der Leitung eines vorzüglichen Lehrers, des guten Heydenreich, dessen Kenntnisse und Unterricht alle seine Schüler dankbar ehrten, ward Kant besonders auf der ersten Klasse dieser Friedrichsschule zu dem Studium der römischen Klassiker so begeistert, daß Liebe für diese ihm immer eingedrückt blieb. Auch jetzt noch ist es ihm ein Leichtes, lange Stellen, die ihm damals besonders wohlgefallen hatten, ohne Anstoß zu rezitieren. Sonst aber konnte er an dem Schema von Frömmigkeit oder eigentlich Frömmelei, zu dem sich manche seiner Mitschüler und bisweilen nur aus sehr niedrigen Motiven bequemten, durchaus keinen Geschmack finden. Aber fleißig im strengsten Sinne des Wortes war unser Kant. Hier eine zuverlässige Anekdote, die wenigstens zeigt, mit was für Schülern er sich näher verband, und was für Pläne mit diesen Fleißigeren er schon damals machte. Rhunkenius in Leyden, dessen Name allen Literatoren bekannt ist, unser Kant und

Cunde, ein Mann von herrlichen Talenten, besprachen sich, wenn sie zur gemeinschaftlichen Lesung klassischer Autoren zusammen waren, öfter darüber, wie sie, wenn sie einst Schriftsteller würden, sich auf den Titeln ihrer gelehrten Werke nennen wollten. Der Jenasche Theologe Budde schrieb sich immer Buddeus; Menken in Leipzig Menkenius; Canz in Tübingen Canzius - und so wollte sich auf eine ähnliche Art dieses emporstrebende Schüler-Triumvirat dereinst Cundeus, Rhunkenius und Kantius nennen. Der Mittelste hat Wort gehalten. - Freilich eine geringfügig scheinende Anekdote, aber sie beweist doch, daß diese Jünglinge sich eine Bahn des Fleißes und der Tätigkeit für die gelehrte Welt schon damals vorzeichneten. Der Einzige von ihnen Cunde, sonst in Kenntnissen jenen gleich, konnte nicht nach Verdienst empor kommen. Er verblühte unter der Last der Informationsarbeiten, die man ihm bald nachher, nachdem er auf die Universität gekommen war, in der Friedrichsschule. deren Unterricht er unentgeltlich genossen hatte, als Pflicht auferlegte. Das sehr mittelmäßige Rektorat der Stadtschule in Rastenburg ward, da er beinahe schon abgestumpft war, sein Lohn, und er, den seine Schüler alle noch in der Asche segnen, welkte bald ganz dahin. Die zwei anderen traf doch ein besseres Los.

Kant kam, wie gesagt, 1740 auf die hiesige Universität. Martin Knutzen, durch mehrere zu seiner Zeit wohl aufgenommenen Schriften rühmlichst bekannt, ward gleich am Anfang der akademischen Laufbahn der Lehrer, an welchen sich Kant ganz besonders anschloß. Seinem Unterricht in Philosophie und Mathematik wohnte er unausgesetzt bei. Außer diesem hörte er die Vorlesungen des Professors der Physik, Cons. R. Teske, eines gelehrten und überaus wackeren Mannes. Dieser gab nachher bei der Magisterpromotion unseres Kant, da er der philosophischen Fakultät eine Probeschrift von der Elastizität eingereicht hatte, das für ihn rühmliche Zeugnis ab, daß er selbst vieles aus dieser Probearbeit gelernt hätte. — Späterhin hörte er die Vorträge des schon oben erwähnten D. Schultz über Dogmatik. Auch wiederholte er diese und die philosophischen Collegia um des Gelderwerbs willen mit anderen Studierenden, die etwa nicht so gut vorbereitet wie er auf die Universität gekommen waren. -Aber sein Knutzen galt ihm doch vor allen Lehrern am meisten. Dieser zeichnete ihm und mehreren andern die Bahn vor, auf der sie dereinst Selbtsdenker werden könnten. — Schade, daß dieser Knutzen durch Ungerechtigkeit des Schicksals in seinem Vaterlande kein glücklicheres Los Er starb 1756 als außerordentlicher Professor der Philosophie - obgleich allgemein verehrt und geliebt von dem großen Kreise seiner Schüler, die, sowie Kant, ihm den größten Teil ihrer philosophischen und mathematischen Kenntnisse verdankten. Wie außerordentlich tätig unser Kant in diesen Fächern in den ersten fünf Jahren seines akademischen Lebens gewesen, beweißt wohl am deutlichsten sein 1746 schon herausgegebenes ausführliches Werk von der Schätzung der lebendigen Kräfte usw., von dem hernach noch die Rede sein wird. Unter seinen Kommilitonen waren Wlömer, der nachmalige Geheime Finanzrat, dann Heilsberg, Kriegs- und Domänenrat, und Trummer, Dr. med., diejenigen, mit denen er näher umging und sich Stunden der Erholung erlaubte.

Kant ward durch die Lage seiner Umstände "einige Jahre hindurch" (Kants eigenhändiger Zusatz) genötigt, Hauslehrer und zwar zunächst in einem Predigerhause außerhalb Königsbergs zu werden; dann unterrichtete er einen jungen von Hülsen auf Arnsdorf, einige Zeit auch einen Grafen von Kaiserlingk. Der stille, ländliche Aufenthalt diente ihm zur Förderung seines Fleißes. Da wurden schon in seinem Kopfe die Grundlinien zu so manchen Untersuchungen gezogen, manches auch beinahe vollständig ausgearbeitet, womit er, wie wir weiter unten zeigen werden, von 1754 an zur Überraschung vieler, die das von ihm wenigstens nicht in dem Maße erwartet hatten, auf einmal und schnell nacheinander hervortrat. Da sammelte er sich in seinen Miszellaneen aus allen Fächern der Gelehrsamkeit das, was ihm fürs menschliche Wissen irgendwie erheblich zu sein schien und dachte immer mit vieler Zufriedenheit an diese Jahre seines ländlichen Aufenthalts und Fleißes zurück.

Unser Kant entschied sich, da er das 30. Lebensjahr zurückgelegt hatte, immer eigentlicher für den Dienst der Universität. Um die gesammelten Kenntnisse für die Jünglinge, die an derselben studierten, nützlich anwenden zu können, erstrebte er die Magisterwürde. Ganz gern hätte die philosophische Fakultät sie ihm schon sechs Jahre früher erteilt. Nach dem gewöhnlichen Examen ward er 1755 am 12. Juni öffentlich promoviert. Es war, ich erinnere mich dessen noch lebhaft, bei dem Promotionsakt ein seltener Zusammenfluß von hiesigen angesehenen und gelehrten Männern, und bei der lateinischen Rede, die Kant nach der Promotion hielt (Vom leichteren und gründlichen Vortrage der Philosophie) legte das ganze Auditorium durch ausgezeichnete Stille und Aufmerksamkeit die Achtung an den Tag, mit der es den angehenden Magister aufnahm. Er disputierte am 27. September desselben Jahres mit Beifall, fing bald darauf an, seine Vorlesungen über Logik nach Meier — über Metaphysik zuerst nach Baumeister, dann nach dem gründlicheren, aber schwereren Baumgarten, - über Physik nach Eberhard und über Mathematik nach Wolf zu Er stellte auch Disputierübungen mit seinen Schülern an, und ein ganz geräumiger

Hörsaal faßte gleich am Anfang die Menge nicht ganz, die ihm zuströmte. Er war auch schon damals der äußerst drückenden Armut nicht mehr ausgesetzt, wohnte ganz anständig und lebte zwar nicht das Leben des Überflusses, aber doch eines Mannes, der für seinen Bedarf vollständig genug hat, der keiner anderen Hilfe bedurfte, den außerdem viele suchten und gern in ihren Häusern und an ihrem Tische bei sich hatten, nicht etwa um seinen Hunger zu stillen, sondern weil er -Kant - war. Am liebsten und öftesten verkehrte er in jenen Jahren bei dem englischen Kaufmann Green. — Zu seinen oben genannten Vorlesungen traten in der Folge noch Vorträge über Naturrecht, Moral, natürliche Theologie, späterhin über Anthropologie und physische Geographie hinzu. Sein Lehrerfleiß ward von den Kuratoren und Lehrern der Universität ganz anerkannt, und doch blieb er 15 Jahre hindurch Magister, ohne zum Professor aufsteigen zu können. Er suchte im April 1756 nach Knutzens Tode an dessen Stelle die außerordentliche Professur der Philosophie zu erhalten. Es war ohne Erfolg, denn man hatte damals bei Hofe die Idee, diese Art Professuren eingehen zu lassen. Im Dezember 1758 starb der seitherige ordentliche Lehrer der Logik und Metaphysik. Schultz, der schon mehrmals Genannte, wiinschte, daß Kant diese Stelle anvertraut würde. Er hatte freilich seine Dogmatik ganz nach Wolfs philosophischem System eingerichtet, aber dies

hinderte ihn doch nicht, auf die damals aufkommenden Crusiusschen Behauptungen und besonders auch auf unseren Kant aufmerksam zu werden, der, wie Schultz aus seiner Schrift "Über die ersten Gründe der metaphysischen Erkenntnis" ganz richtig schloß, sich eine neue Bahn eröffnen wollte. Schultz ließ Kant zu sich rufen, fragte ihn beim Eintritt ins Zimmer sehr feierlich: "Fürchten Sie auch Gott von Herzen?" — wodurch er dieses Mal wohl besonders nur ein Bekenntnis, daß er ehrlich und in Ansehung des für ihn zu tuenden Vorschlages - gegen alle verschwiegen sein wolle, abforderte. Hierauf legte er ihm als Pflicht auf, sich um diese Professur, um die sich bereits mehrere Kandidaten bemühten, denen Schultz sie nicht wünschte, zu bewerben, und versprach ihm sein tätiges Mitwirken. Die Stelle erhielt aber Dr. Buck, der auch ein mehrjähriger, fleißiger Privatlehrer war. Kant, der Schickungen gern ihren Gang ließ, — der so wenig Mäzenaten suchte, daß ihm nicht einmal der Name des damaligen Oberprokurators der preußischen Universitäten bekannt war, - der weder nach Berlin hin korrespondierte, noch seine Schriften etwaigen Gönnern dedizierte, kurz, der jeden Schleichweg seiner unwürdig erachtete, auf dem er einen anderen hätte verdrängen können, blieb ganz ruhig in seiner Lage und wirkte durch Vorlesungen und Schriften weiter fort. Die Professur der Dichtung, welche 1764 durch Professor Bocks Tod erledigt ward, hätte ihm werden können; man fragte auch vom Hofe seinetwegen bei der hiesigen preußischen Regierung nach; aber Kant glaubte, daß er sich hier nicht in seinem rechten Fache befinden dürfte, und lehnte den Antrag ab. Indessen nahm er doch, weil sie ihm ohne sein Gesuch erteilt ward, 1766 im Februar die zweite Aufseherstelle bei der königlichen Bibliothek an, erhielt dadurch einiges, wie wohl nur geringes fixiertes Gehalt, entsagte aber 1772 dieser Funktion, weil sie für ihn zu zerstreuend und das ewige Einerlei bei dem Vorweisen der Seltenheiten dieser Bibliothek an bloß neugierige, oft gar nicht wißbegierige Menschen für ihn zu belästigend war. Im Jahre 1770 war die mathematische Professur erledigt. Man gab diese dem seitherigen Lehrer der Logik und Metaphysik Dr. Buck und stellte nun unterm 31. März Kant in dessen Stelle an. Im Jahre 1780 wurde er Mitglied des akademischen Senates. Hierzu kam 1787 die ehrenvolle die Königliche Akademie der in Aufnahme Wissenschaften zu Berlin, die ihn lange schon geschätzt hatte, und der er bereits 1763 durch seine Schrift "Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral", die das Akzessit zur Mendelssohnschen Preisschrift bekam, als ein tiefer Denker bekannt geworden war.

So fand Kant denn auf seiner vaterländischen Universität das Ziel seiner Wünsche, ihr als

ordentlicher Lehrer nützlich zu werden, und wich allen Vorschlägen, die ihm von anderen Orten, namentlich von Halle (hier Kants eigenhändiges Marginale ,,nach Jena, nach Erlangen, Mitau und abermals Halle") gemacht wurden, gern aus. Er liebte seine Vaterstadt mit seltener Anhänglichkeit; er sah, daß er, um für das allgemeine Beste werktätig durch Schriften zu werden, hier ebensogut, als an jedem anderen Orte Gelegenheit hatte und er - den man so gern behielt - blieb auch gern da. Er verwaltete von dem Antritt seiner Professur an, so oft ihn die Reihe traf, die mühsamen Geschäfte des Dekanats und riickte in der philosophischen Fakultät nach und nach, ohne irgend einem vorgezogen zu werden, vom jüngsten Professor zu der 4. Stelle hinauf, die ihm zugleich den Eintritt in den akademischen Senat eröffnete. Im Sommersemester 1786 erhielt er zum ersten Male das Rektorat der Universität, ein Amt, das wegen des unaufhörlichen Anlaufs, wegen der mannigfaltigen, oft auch geringfügigen Untersuchungen und dgl. seine ihm eigenen Beschwerden und überhaupt viel Zerstreuendes hat, das Kant aber mit Würde, mit allgemeinem Beifall derer, die seine Rechtspflege suchten, und zur Ehre seines wohlwollenden Herzens verwaltete. Ihn, den Rektor, traf auch gerade das Geschäft, den König Friedrich Wilhelm II., der hier im Königreiche die Huldigung seiner Untertanen entgegennahm, im Namen der Universität anzureden,

und der König erwiderte seine Begrüßungsansprache auf eine Art, die dem Philosophen sowohl als ihm selbst Ehre machte. Nicht lange darauf ward ihm ohne sein Ansuchen aus den Fonds des Oberschulkollegiums eine beträchtliche Zulage zu seinem Gehalte (220 Taler) gegeben. Im Sommerhalbjahr 1788 traf ihn das Rektorat zum zweiten Male.

Das ist nun die ungeschmückte Darstellung Wir sehen hier beinahe seines äußeren Lebens. nichts anders, als die ganz gewöhnliche Laufbahn. die ein Mann, der sich für die Dienste der Universität bestimmt, immer halten muß. Erst Vorbereitung zum Amte, - dann die ersten Ehrenstufen, - endlich weiteres Emporsteigen. bei Kant kein anderer Titel als der, den ihm seine Obliegenheit verlieh; kein anderer Rang als der, den ihm die Art seiner Tätigkeit für die Welt bestimmte: - durchaus kein langer Schweif zu seinem Professorentitel von so oder so viel Akademien, deutschen oder lateinischen Gesellschaften. Wirklich bekümmerte er sich um den Firniß gar nicht, den mancher Halbgelehrte, um nicht nackt dazustehen, oft ängstlich sucht. Wenn auf diesen Blättern der Leser irgend etwas Hervorstechendes, Unerwartetes gesucht hat, so darf er sich ja nur selbst bescheiden, da hier nichts anderes gegeben werden sollte, als Kants Leben — und dieses hatte nun einmal, wie bei den Universitätslehrern gewöhnlich, einen einförmigeren Gang, als das Leben z. B. der Kaufleute.

## Schriftstellerische Tätigkeit, Werke, wissenschaftlicher Entwicklungsgang.

Seine Tätigkeit als Schriftsteller wird vielleicht mehr interessieren. Kant hat seit beinahe 50 Jahren viel als Autor getan. Nicht ein Auszug aus diesen Schriften, nicht der Geist derselben soll hier dargestellt werden. Es ist dies um so weniger nötig, da ganz Europa alles, was Kant lieferte, aus seinen eigenen Werken las oder doch aus den gelesensten Journalen, aus Erläuterungen, Prüfungen, Wörterbüchern usw. genau genug kannte oder doch kennen kann. (Statt "Europa" setzte der bescheidene Kant "Deutschland" an den Rand.) Ich gebe die Geschichte seiner Autorschaft in streng chronologischer Ordnung. dürfte gerade diese Ordnung denen am willkommensten sein, die das allmähliche Aufsteigen des Kantschen Geistes bis zur Zeit des Umschwungs, den er durch seine Kritiken der reinen Vernunft usw. machte, gern kennen lernen, gern genaues wissen wollen, an was für Gegenstände sich Kant machte, und ob er da schon den ahnen ließ, der er später wirklich geworden ist. --Es ist wahrlich im Grunde nur ein Plan, den Kant in seinen jüngeren Jahren sich entwarf, und den er bis auf die letzte Stunde verfolgte: dieser nämlich, ohne die geringste Rücksicht auf Autoritäten, so wichtig sie auch erschienen, Wahrheit, reine Wahrheit aufzusuchen und die gefundene dann zu verbreiten. "Ich habe", sagte er selbst

in der Vorrede seines gleich anzuführenden ersten Werkes, "mir die Bahn vorgezeichnet, die ich halten will, - ich werde meinen Lauf antreten und nichts soll mich behindern, ihn fortzusetzen." Kant hat pünktlich Wort gehalten. Er trat nicht, wie viele in unseren Tagen, die sich und ihre Kräfte viel zu früh dem Publikum zeigen wollen, mit einem Blümlein, das etwa zu einem der vielen Almanachs unserer Zeit eingesandt wird, oder mit einer Broschüre von wenigen Bogen, die so leicht an innerem Gehalt als an Gewicht sind. auf. Die erste Frucht seines Geistes war freilich wohl ein Jünglingswerk, im 22. Jahre seines Lebens erzeugt, aber Kenner fanden die Frucht reif und vorzüglich. Er fing seine schriftstellerische Laufbahn an mit:

1746 (Nr. 1) Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurteilung der Beweise, deren sich Herr von Leibnitz und andere Mathematiker in dieser Streitsache bedient haben; nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die Kräfte der Körper überhaupt betreffen. (Königsberg, bei Dorn gedruckt, 240 S. in gr. 8°, mit 2 Kupfertafeln.)

Schon das Motto aus Seneca (de vita beata. L. 1. Nihil magis praestandum est, quam ne pecorum ritu sequamur autecedentium gregem, pergentes non qua eundum est, sed qua itur) beweist, daß er seinen e i g e n e n Weg gehen wollte.

Er in jugendlichem Alter wagte es, den anerkannt großen Männern seiner Zeit und Vorzeit, Leibnitz, Wolff, Bernoulli, Hermann, Bülfinger u. a. m., die der gedankenlosen Nachbeter so viele gefunden hatten, zu widersprechen, weil er, wie er da in der Vorrede sagte, sicher glaubte, daß Männer, die selbst die Freiheit des menschlichen Verstandes überhaupt mit Eifer verteidigten, se in e Freiheit ihm nicht verargen könnten. Man würde ihm Unrecht tun, setzte er hinzu, wenn man ihm den Vorwurf machte, daß er aus Stolz ein Widersprecher wäre; denn er wüßte es zu gut, daß die Wissenschaft ein unregelmäßiger Körper ohne Ebenmaß und Gleichförmigkeit sei - auch, daß ein Gelehrter von Zwerggröße oft in diesem oder jenem Teile der Gelehrsamkeit einen andern übertreffen könne, der mit dem ganzen Umfange seiner Wissenschaft weit über jenen hervorrage. Voll edlen Bewußtseins fügte er hinzu, er wolle zwar nicht behaupten, daß sich ihm die Wahrheit mehr als andern dargestellt habe, aber er wolle doch auch diesem Gedanken nicht ganz entsagen.\*)

<sup>\*)</sup> B. nennt nun alle übrigen Werke Kants. Die Aufzählung kann übergangen werden, da schon unser Vorwort über die wichtigsten Werke orientiert hat. Nur die Schrift (Nr. 21) "Nachricht von der Einrichtung der Vorlesungen im Winterhalbjahre" 1765—66, in der Kant seine "höchst lesenswarten Ideen über Schul- und Universitätsunterricht" (B.) gibt, sei erwähnt. (Der Herausg.)

## Bedeutung als Universitätslehrer, wachsender Ruhm.

Wir sahen bis hierher Kants tätiges, stets reges Wirken. Es ist nur noch übrig, etwas über die Folgen dieses Wirkens zu sagen.

Er wurde Lehrer an der Königsberger Universität. Mit allen Kenntnissen für das Fach, in welchem er dozieren sollte, ausgerüstet, mit der anspruchslosesten Bescheidenheit erschien er in seinem Hörsaale, - erinnerte immer daran, daß er lehren würde nicht Philosophie, sondern philosophieren, denken usw. - bewies Gründlichkeit in seinem Vortrage und gesellte dieser Gründlichkeit noch Anmut und interessante Darstellung bei. Nie, nie nahm er zu dem elenden Behelfe der Satire oder der Anstichelungen auf andere Mitlehrer seine Zuflucht; nie, wie wir alle seit einer Reihe mehrerer Jahre mit unseren Augen sahen, schlug er irgend einen niedrigen Weg ein, um Applaus zu haben. Er las, ohne sich an das Kompendium, worüber er Vorlesungen anstellte, gerade zu binden, oft ohne vorliegende Hefte, Logik, Metaphysik, Ethik usw. ganz in der Art, wie es sein oben angeführtes Programm von 1765 erzählt, und fügte dann in der Folge noch physische Geographie und Anthropologie hinzu. Jene Vorlesungen waren bestimmt für diejenigen, denen es um ein gelehrtes Wissen zu tun war; diese für alle, die Kopf und Herz und auch ihren Um-

gang zu bilden und ihre Konversation mit andern anziehender und unterhaltender zu machen Lust hatten. Rege Aufmerksamkeit war freilich immer erforderlich. Ohne diese war sein Vortrag unverstanden, folglich verloren. Seinerseits wurden die Lehrstunden mit Pünktlichkeit und gewissenhafter Treue, ohne sich andere als die gesetzmäßigen Ferien zu erlauben, gehalten. Konnte dieses wohl eine andere Folge haben, als die, daß von 1755 an eine große Menge der Studierenden und unter ihnen gerade die wißbegierigsten und edelsten ihm zuströmten, denen er auch außer den Lehrstunden durch willige Auflösung ihrer etwaigen Zweifel, durch Auseinandersetzung dessen, was ihnen schwierig erschien usw., auf Spaziergängen oder sonst bei jeder Gelegenheit nützlich ward. Die jungen Theologen besonders lernten von ihm, jener falschen, windigen, viel prahlenden und nichts fruchtenden Aufklärung (wie mancher den Hang von der Bibel und dem darauf gegründeten System sich zu entfernen, nennt) ausweichen, nicht bloß das System nachbeten, sondern über alles, folglich auch die theologischen Wahrheiten selbst nachdenken. überzeugten sich aus seinen Vorträgen, daß seine Moral durchaus nicht im Widerspruch mit der christlichen Sittenlehre stand, wenn auch gleich diejenige genaue Harmonie zwischen beiden nicht stattfinden sollte, die so manche, die durchaus Christum und die Apostel nur ein und dasselbe

wie Kant wollten sagen lassen, zu finden sich überredeten.\*) In den Resultaten — das kann wohl nicht geleugnet werden, trifft die Kantsche Tugendlehre mit der christlichen ganz zusammen. Die Motive sind bei der letzteren anderswoher genommen und die Popularität und Faßlichkeit für alle kommt hier noch dazu. - Auch die Studierenden anderer Fakultäten strömten ihm zu und alle wurden von ihm zur Selbst- und Menschenkenntnis, zum Streben nach Wahrheit und Sittlichkeit angeleitet. Sein viel wirkendes moralisches Beispiel kam auch hinzu. So wurden nun seit 40 Jahren in allen Ständen und Ämtern Männer angestellt, die seine Belehrungen und weisen Winke in ihrem Wirkungskreise benutzten und ihrem Kant größtenteils ihre nutzbare Tätigkeit und die guten Folgen davon verdankten. der späteren Zeit flossen auch Männer von Jahren, wenn ihre Amtsverhältnisse es irgend erlaubten, seinem Hörsaale zu und erweiterten gern den Vorrat ihrer schon gesammelten Kenntnisse. Es ist unstreitig, Kant hat unaussprechlich viel ge-

<sup>\*)</sup> Und doch, so sehr ich hier schon selbst der ungebührlichen, von vielen bis zum Ekel wiederholten Vergleichung Kants mit Christus in den Weg trat, fand es der edle Mann doch für gut, in Ansehung gerade dieser Stelle in dem an mich gerichteten Briefe (mit dem er das Manuskript zurücksandte) das ihn ehrende Bekenntnis abzulegen, daß er sich vor jenem Namen tief beuge und sich, gegen ihn gehalten, nur für einen, jenen nach Vermögen auslegenden Stümper ansehe.

wirkt für das Wohl unserer Studierenden — und allgemeines Zutrauen und die Liebe aller dieser waren und blieben ihm!

Und das große Publikum, das seine Schriften las und studierte? - Wir wissen es, daß die Zahl derer, die ihn ganz beistimmten und derer, die nun, nachdem er die Bahn einer sicheren, gründlichen Philosophie eröffnet hat, auf dieser Bahn herrlich fortschreiten, keine geringe ist. Seit der Revolution, die er durch die Kritik der reinen Vernunft veranlaßte, traten Abicht in Erlangen, Bering in Marburg, Born in Leipzig, Bouterweck und Bürger in Göttingen, auch Breyer in Erlangen, Hermann in Erfurt, Marcus Herz in Berlin, Heydenreich in Leipzig, Gottfried Hufeland in Jena, Jakob in Halle, Kiesewetter in Berlin, den Friedrich Wilhelm II., um ihn im Studium der kritischen Philosophie fester zu gründen, auf einige Zeit hierher schickte, Kosmann in Schlesien, Sal. Maimon in Berlin, Muth in Erfurt, Mutschelle, Rehberg in Hannover, Reinhold in Jena, Reuß in Würzburg, Prof. Schmid in Gießen, D. Schmid in Jena, Schübler zu Heilbronn, Schütz in Jena, Snell in Gießen, Stäudlin in Göttingen, Tieftrunk in Halle, Ulrich in Jena, Will in Altorf, Ziegler in Göttingen u. a. m. ihm zur Seite, benutzten in ihren Werken, durchaus nicht als bloße Nachbeter, sondern als Selbstdenker und Selbstforscher Kants System, bestätigten oder erläuterten es, bauten auf demselben weiter fort und

zogen um unseren Kant einen sehr ehrwürdigen Kreis, der ihm zur Schutzwehr gegen viele, die ihn nicht verstanden oder nicht verstehen, nicht benutzen wollten, dient.

Freilich waren und sind auf der anderen Seite auch viele, bei denen seine Schriften bisher nicht den Grad der Überzeugung bewirkten, den man hätte erwarten können. Man widersprach auch ihm. Allein, was wirklich zur Ehre unserem Zeitalter gereicht, man widersprach dem edlen und bescheidenen Manne größtenteils, einen oder ein paar ausgenommen, auf eine edle und bescheidene Art. Hier folgen die Namen einiger, die, wenn sie auch den Menschen Kant ehren, doch von seinen philosophischen Behauptungen abwichen: Abel in Stuttgart, Bornträger in Hannover, Brafberger in Heidesheim, Eberhard in Halle, Ewald in Detmold, Feder in Göttingen, Flatt in Tübingen, Herder in Weimar, Jacobi in Düsseldorf, Lossius in Gera, Maaß in Halle, Meiners in Göttingen, Obereit, Platner in Leipzig, Reimarus in Hamburg, Schulze in Helmstedt, Selle in Berlin, Tiedemann in Kassel, Tittel in Karlsruhe, Vogel in Nürnberg, Weishaupt in Gotha, Wizemann u. a. m. Ich wage es nicht, einen Sattler in München, der in unglücklichen Stunden seines Kopfes den - Antikant und die Ungereimtheiten der Kantschen Philosophie schrieb, mitten unter jene größtenteils sehr ehrwürdigen Namen zu stellen, die Kant selbst, obgleich sie seine Gegner

sind, wirklich sehr schätzte. — Das elende Geschmeiß, das da am Fuße des Parnasses mit Schmähschriften sumst und eine — Kritik der schönen Vernunft von einem Neger zu Fetz und Marokko, auch die nähere Notiz und Kritik der Kantschen Kritik und dergl. ausbrütete, ist doch wahrlich nicht einmal der Erwähnung wert.

Und nicht allein eine Menge von Schriften, die sein System erläutern und weiter darauf bauen, sondern auch die immer weitere Verbreitung desselben durch Vorlesungen auf entfernten Universitäten hat unser ehrwürdige Greis erlebt. In Jena wird seine Philosophie von Ulrich und Reinhold, in Erfurt von Lossius, in Altorf von Will, in Halle von Jakob gelehrt. Das landgräfliche Verbot, Kantsche Ideen in Marburg vorzutragen, welches D. Endemann aus Unkenntnis der Sache bewirkt hatte, ward gleich das Jahr darauf 1787 wieder aufgehoben. Seit Michaeli dieses Jahres lehrt Bouterweck in Göttingen öffentlich und unter Autorität nach Kants System. Er hat auch den, der Ausführung sehr würdigen Vorsatz gefaßt, in platonischen Dialogen Kants Philosophie denen annehmbar zu machen, die vor der systematischen, schulgerechten Form zurückbeben.\*) Noch bemerkenswerter ist es, daß auch auf katholischen

<sup>\*)</sup> Er schrieb darüber an K., der mir seinen Brief auf der Stelle mit der lebhaftesten Freude darüber zustellte, daß er nun die Hoffnung hätte, seine Philosophie auf diese Art noch popularisiert zu sehen.

Universitäten die Frage, die Prof. Reuß in einer Schrift aufwarf: "Soll man Kants Philosophie auf katholischen Universitäten lehren?" nun keiner weiteren Entscheidung bedarf, da sie zu Mainz von den Professoren Dorsch und Blau, zu Würzburg von dem obengenannten Reuß, und vermutlich auch schon auf mehreren katholischen Akademien gelehrt wird.\*) Freilich durch die finsteren Tore mancher Klosterschulen wird der Schein des Kantschen Lichts noch nicht so bald eindringen. Man wird sich vielleicht noch eine Zeitlang an den guten Köpfen, die die kritische Philosophie studieren wollen, durch Verketzerung rächen. Man wird noch lange da spotten, wo man zum Widerlegen viel zu unvermögend ist. Man wird zum Trutz eines oder des anderen unserem Philosophen ergebenen Klostermannes und, um diesen in einen unphilosophischen Zorn zu bringen, den Wächterhund des Klosters "Kant" nennen (dies ist sichere Tatsache, obgleich ich den Ort selbst nicht nennen Dies alles wird man vielleicht noch eine Zeitlang fortsetzen, aber es wird auch nichts als Bedauern erwecken und die Ehrerbietung, die so viele Klügere in katholischen Landen unserem Kant widmen, nicht im mindesten behindern. -

(D. Herausg.)

<sup>\*)</sup> Am Schlusse des Jahres 1793 schickte mir Kant mit dem ausdrücklichen Verlangen, daß er dieser Skizze beigelegt würde, einen Aufsatz vom Benehmen gegen seine Philosophie in katholischen Landen zu. — Dieser Aufsatz, von B. am Schlusse dieser Schrift beigefügt, ist ausgelassen.

Daß seine Philosophie unter den Gelehrten der jüdischen Nation viele an sich gezogen, ist bekannt. Aber es belohnt sich nicht, davon so viel Redens zu machen, als Denina in seinem mehrmals angeführten Werke tut. Warum sollte denn des Juden Auge anders sehen als das Auge irgend eines Andersgläubigen, wenn beide es nicht mutwillig blenden!

Auch andere Arten von Ehrenbezeugungen kamen unserem Kant entgegen. Gesucht oder veranlaßt von ihm selbst waren sie gewiß nicht. Auch hiervon, um der Vollständigkeit willen, ein paar Worte!

Auf Kant ward durch den freiwilligen Beitrag seiner Verehrer und Freunde vor einigen Jahren durch den Medailleur Abramssohn eine Medaille geprägt, die sein Brustbild und seinen Namen (Kants eigenhändiger Zusatz: "doch mit dem fehlerhaften Geburtsjahr 1723 statt 1724") auf der einen Seite, auf der andern einen erhabenen Turm (Kants eigenhändiges Marginale: "aber schief stehenden") zeigt, von dessen Höhe ein Senkblei heruntergelassen wird, und dessen Fundament eine Sphinx bewacht. Die Umschrift dieser letzteren Seite sagt das Bedeutungsvolle und dem, zu dessen Ehre die Medaille geprägt ward, ganz Angemessene: Perscrutatis fundamentis stabilitur veritas. Auch der Kupferstiche, die ihn darstellen oder doch darstellen sollen, haben wir mehrere. Ein Porträt von ihm, gestochen von Schleuen nach Beckers Zeichnung, ist dem 20. Bande der Allgemeinen deutschen Bibliothek vorgesetzt. Ein anderer Stich in Folio, nach dem Gemälde von Schnorr, durch Bausens Hand zur Seite seiner Abbildungen berühmter Gelehrten gefertigt, ist nicht ganz so ausgefallen als die, die den Mann persönlich kennen, es wünschen. Jetzt eben ist er von Werner\*) gemalt, damit nach dieser Zeichnung ein richtiger Kupferstich für ein neues Journal, das Hufeland in Jena herausgeben will, angefertigt werde. Ein hiesiger sehr geschickter Künstler, Colin, der eines bessern Schicksals wert war, hat ein Brustbild von Kant in Gips, auch in Steingut geliefert, das wahrlich die treffendste Ähnlichkeit aufweist. Die hiesige Fayencefabrik fertigt schon seit einigen Jahren ungemein zierliche Vasen, auf deren Mitte Kants Brustbild erhöht dargestellt wird. Nie hätte er (ich weiß, kein einziger von denen, die Kant kennen, widerspricht mir darin!) dergleichen gesucht oder auch nur erwartet. Medaillen, Kupferstiche und Gipsabdrücke kamen ihm wahrlich ebenso unverhofft als ihm, vor einigen Wochen erst, der Eintritt eines Mannes in sein Zimmer war, der ihm sagte: "er käme 160 Meilen weit her, um ihn, Kant, zu sehen und zu sprechen." Es war der Professor der Philosophie Matern Reuß aus Würzburg, der im September d. J. bei

<sup>\*)</sup> Ein Irrtum B's. K. ist von einem Maler W. nicht gemalt worden. Der Herausgeber.

uns eintraf und im Oktober abreiste, ein kenntnisreicher, offener, gerader Mann, den Achtung für Kant und seinen vortrefflichen Kommentator Schultz herbrachte, und den die Achtung aller, die ihn bei seinem hiesigen Aufenthalte sprachen, auf seiner Rückreise nach Würzburg, wo er lebte und lehrte, begleitete.

Was aber unserem Kant weit mehr als jene Ehrenbezeugungen, die oft genug auch anderen, weit weniger Würdigen widerfuhren, Freude macht und seinem Herzen Freude machen muß, ist, daß man hie und da, ohne nähere persönliche Kenntnis von ihm zu haben, bloß auf Grund seiner moralischen Schriften ein Zutrauen zu seinem Rat und seinen Anweisungen bezeugt, welches beinahe beispiellos ist. So bekam er mehrere Male schon Briefe, die zutrauensvollsten Briefe, worin man nicht etwa, wie das bei Gelehrten von einigem Ruf wohl vorkommt, von ihm einen guten Hauslehrer forderte oder um eine oder die andere Erläuterung seiner Schriften, sondern - um Auflösung der Zweifel gegen positive Religion, ja um Entscheidung verwickelter Gewissensskrupel bittet und dies von ihm zuversichtlich erwartet. So fest baut man auf unseren Sittenlehrer auch im Auslande. — Aber auf einem vertraulichen Briefwechsel liegt das Siegel der unverletzlichen Sicherheit und Kant ist viel zu streng in seinen moralischen Grundsätzen, als daß er das, was ihm ins Ohr gesagt wird, von den Dächern predigen lassen wiirde.

Freilich hat große Berühmtheit, so wie alles, auch das Beste in diesem Erdenleben, seine ihm anhangenden Beschwerden. Großer Ruf in der Welt ist auch eine Rose in Dornen eingehüllt! Daher erfährt Kant auch oft genug Zudringlichkeiten, die man sich doch wohl nicht erlauben sollte. Da erhält er oft Briefe von Menschen, die ihm, wie es scheint, nur ihre Existenz verraten wollen oder, was noch lästiger ist, ihn mit ein paar Abhandlungen beschenken, die an sich oft ganz ungenießbar sind und dies Geschenk ihm wohl noch dazu auf Kosten eines sehr beträchtlichen Postportos machen. O, das didicisse fideliter artes usw. wäre allen solchen wohl in Erinnerung zu bringen. Mehr als einmal ist Kant mit Aufträgen, Lotteriebillets zu verteilen, Pränumerantensammlungen anzustellen, große und weitläufige, bisweilen ganz unleserlich geschriebene und an sich unwichtige Abhandlungen durchzulesen und Anmerkungen zu machen, sowie mit hundert anderen Ungebührlichkeiten ähnlicher Art heimgesucht worden. Manchem jetzt berühmten und weniger berühmten Manne in Deutschland dürfte, wenn diese Blätter vor sein Auge kommen. sein Herz sagen oder es doch sagen müssen: Ich war auch deren einer! Geldausgabe und Zeitaufwand sind doch wirklich zu große Opfer, die der Gelehrte von Ruf solchen Zudringlichen darbringen muß.

Und — die Zeit; sie war unserem Kant

bis zu diesem Augenblicke sehr kostbar; die bestmöglichste Anwendung derselben war ihm eine
heilige und streng beobachtete Pflicht! Wie hätte
er auch sonst frühe schon solche Werke schaffen
können, mit denen er den Anfang auf seiner
literarischen Laufbahn machte, mit denen aufzuhören andere sich zur Ehre rechnen würden? wie
im Greisenalter noch vollendete Arbeiten von
solchem Umfang und solcher Wichtigkeit liefern
können?

Unter solcher weisen Zeitanwendung erreichte er, ehe er es selbst recht inne ward, das ehrenvolle Alter, in welchem wir ihn nun sehen und gebe Gott! noch lange sehen werden. Da wandelt er unter uns, durch alles, besonders durch die Unsträflichkeit seiner Sitten uns allen lieb und wert. Sein äußeres Leben ist so einfach, wie sein ganzes Tun und Wesen anspruchslos ist.

Kant steht täglich früh um 5 Uhr auf, (diese Ordnung ist seit einer Reihe von Jahren unablässig gehalten) hält ein bis zwei Stunden, früher 4 bis 5, Vorlesungen des Tags (jetzt sind sie bloß auf die frühen Vormittagsstunden gelegt), bearbeitet dann bis zum Mittag diejenigen Werke, von denen ich oben 1) sagte, daß er sie der Welt noch geben will. — Seit einigen Jahren Eigentümer eines Hauses in einer geräuschlosen Gegend, wie er sich eine solche immer

<sup>1)</sup> Gemeint ist die "Religion innerhalb" usw.

<sup>(</sup>D. Herausg.)

wünschte, zieht er zu seinem einfachen Mittagstisch einen kleinen Kreis gewöhnlich von 3 oder 4 "guten Freunden" (Kants eigenhändiger Zusatz) heran, deren Mahlzeit bei ihm er durch seine Unterhaltungen aus allen Fächern des Wissenswürdigen würzt. Der Sonntagsnachmittag ist lediglich seinem Freunde Motherby gewidmet. Gesucht an den Tafeln der Höheren und zu den frohen Mahlen seiner Freunde, versagt er sich des Mittags keinem, des Abends allen schon seit mehreren Jahren. Gegen Abend ein Spaziergang, ehedem nach der Veste Friedrichsburg zu dem Platze. der nie den Namen des Philosophenweges, wie er immer genannt ist, angemessener führte, als da Kant täglich darin wandelte; jetzt nach dem seiner Wohnung näher gelegenen Holsteinschen Damme, einem der angenehmsten aufheiterndsten Spazierwege, deren Königsberg mehrere hat. In früheren Jahren sah er die Begleitung eines Freundes oder eines Studierenden, den er dazu aufforderte, lieber als jetzt. - Zum Tagesschluß ist Kant mit Lektüre von allerhand Art und aus allen Fächern bis zum Glockenschlage 10 beschäftigt; dann überläßt er sich, ohne jetzt je eine Ausnahme zu machen, dem Schlafe, der gegen ihn nie ganz untreu war. Nie trat ihn eine schmerzhafte, nie eine anhaltende Krankheit, obwohl er von einem Schmerz, den er unter der Brust empfindet, nie, solange er zurückdenken kann, ganz frei war.

Das ist die wahre, richtige Darstellung seines

einfachen, häuslichen Wesens, bei dem er sein Leben, dem er in der Jugend nicht eine so lange Dauer versprach, noch manche Jahre hindurch fortsetzen kann. Bei der noch fortdauernden Schärfe seiner Augen, die ihm in der Nähe noch nie versagten; bei der Genauigkeit seines Gehörs, bei der seinen jetzigen Jahren angemessenen ganzen Körperkraft, bei der Gemütsruhe, die durch keinen häuslichen Verdruß, durch keine Nahrungssorgen, durch keine Anfeindungen anderer oder dergleichen je unterbrochen wird, ist er- ein froher heiterer Greis, wenn auch das Alter seinen Körper immer mehr kriimmt. Er müsse — das wünschen gewiß hier alle seine Mitbürger und an entfernten Orten alle, die seine Schriften benutzen konnten - noch eine möglichst lange Reihe von Jahren unter uns wandeln, bis dann endlich der Termin kommt, der für uns alle unvermeidlich ist, der auch den Faden seiner treu verwalteten Geschäfte abschneiden und ihn wie uns, wenn wir jeder in seinem Maße im redlichen Forschen nach Wahrheit und im Rechthandeln fortschreiten, dahin bringen wird, wo wir gewiß von Erkenntnis zu Erkenntnis weiter hinaufsteigen, und auch dann, auch dann noch Kant unseren innigen Dank dafür sagen werden, daß er unseren moralischen Glauben schon hier so fest an Gott knüpfte, den wir dann besser als hier erkennen — und an Unsterblichkeit, die wir dann erfahren werden.

## Weitere Ausführung seines Lebensganges, häusliches Leben, Grundsätze, Wohnung.

So weit und in dieser Art schrieb ich vor 12 Jahren und, wie der Leser weiß, Kant billigte das Geschriebene. Aber nun noch einmal einen Blick auf ihn, wie er in seinen männlichen und kraftvollen Jahren war — dachte und handelte, worin er sich bis zuletzt gleich blieb oder etwa von der ehemaligen Weise abwich! Was er ward in der Epoche des gänzlichen Herabsinkens seiner Körper- und Geisteskräfte in den letzten Jahren, werden, wie ich höre, diejenigen, die mehr als ich da um ihn waren, dem Publikum erzählen.

Hier also noch einiges, das in dem Aufsatze, der seinem Auge vorgelegen hat, so detailliert zu sagen nicht möglich war (das ich auch oben in den Noten, die dem vor langer Zeit gefertigten Texte beigegeben wurden, nicht gehörig unterbringen konnte), das endlich erst jetzt nach seiner Vollendung ganz ausgesprochen werden kann, weil zu der vollständigen Charakteristik eines Menschen durchaus gehört, daß man wisse, ob die Grundzüge in seinem Gemälde immer und auch da noch kenntlich und hervorstechend blieben, da die Zeit und das Alter von der Lebhaftigkeit der Farben vieles hinwegnahm. Ich hoffe durch die mir eben vorschwebende Außerung Lessings, die ich irgendwo las: "Man muß von einem großen

Manne nicht alle Fetzen seines Schlafrocks und der Nachtmütze oder jeden Laut, der von ihm ausging, ins Publikum bringen; - man bestreut alsdann das Denkmal nur mit des Verehrten eigenem Kote und beschmutzt sich selbst damit u. s. f.", ich hoffe, vor Kleinigkeitskrämerei ebenso bewahrt zu bleiben als vor aller Übertreibung. Mir scheint diese nirgendwo, aber am wenigsten hier recht angebracht zu sein. Man muß das Bewundern eines Mannes keinem aufdringen wollen dadurch, daß man laut ausschreit: "So groß, so edel, so übermenschlich war er!" Kant selbst würde dies durchaus nicht billigen, er. der gewiß von den Schwächen und Fehlern des Menschen sich nicht frei erachtete. Wenn aus der einfachen Darstellung des Biographen so, wie aus dem bloßen Anblick eines Gemäldes oder einer Statue die Empfindung des Behagens, der Zufriedenheit oder der hohen Achtung bei dem Leser oder Beschauer nicht von selbst hervorbricht, so hat meiner Einsicht nach der Referent oder Künstler seine Sache schlecht gemacht, und Mühe und Arbeit sind verloren.

Mit Recht fordert man von einem Biographen, daß er den Leser auf ein gewisses Herrschendes und Feststehendes bei dem Manne, den er darstellen will, auf ein Prinzip aufmerksam mache, auf welches dieser wenigstens in den meisten Fällen mit unverwandtem Blicke hinsah, und wonach er sein Handeln und Wirken möglichst lenkte. In den meisten Fällen, sage ich: denn sonst lebte auf Erden wohl nur Einer (gegen den Kant, wie wir oben von ihm selbst hörten, sich nur als einen Stümper ansah), der große Unübertreffliche und Unerreichbare, der seinem Prinzip, zu vollbringen sein Werk, ganz und i m m e r bis ans Ende treu blieb. Das eigentlich Charakteristische bei Kant nach der Wahrnehmung aller, die ihn kannten, war ein stetes Bestreben, nach durchdachten und, wenigstens seiner Überzeugung nach, wohlbegründeten Grundsätzen in allem zu verfahren; das Bestreben, bei allem — Größerem und Kleinerem, Wichtigerem und Unwichtigerem - sich gewisse Maximen aufzustellen, von denen immer ausgegangen, und zu denen immer zurückzekehrt werden mußte. Diese Maximen verflochten sich nach und nach so innig mit seinem Selbst, daß, ohne ihrer eben jetzt sich deutlich bewußt zu sein, doch danach gehandelt wurde. Ihm war es auch um so leichter, seinem ganzen Lebensgange eine so geordnete Richtung zu geben, da er nicht wie andere, und zwar die meisten durch häusliche Verhältnisse und Familienverbindungen je darin unterbrochen oder durch Verwickelungen in das, was man Gesellschaftsleben nennt, wobei der eine oft den anderen, selbst wider seinen Willen beengen muß und von anderen wieder beengt wird, im mindesten behindert war. - Wir wollen unseren Kant nun näher ins Auge fassen!

Verweichlichen müsse man seinen Körper freilich nicht, aber doch so mit ihm sich einrichten, daß man möglichst leidlos und lebenslänglich tätig bleiben könne, war ein Grundsatz bei Kant, der ihm immer gegenwärtig war, und auf den er vor beinahe 50 Jahren schon seine Zuhörer mit eben den Worten, die ich hier gebrauchte, bei jeder Gelegenheit hinwies. eigener Körper war von mittlerer Größe nur, war fein gebaut; im ganzen unfehlerhaft, nur daß die rechte Schulter auch in jüngeren Jahren schon merklich höher war. Kant hatte nicht eben große, aber lebhafte und doch dabei sanfte Augen. Ihre Farbe war blau, worauf er, ich weiß nicht warum, etwas setzte. Das linke versagte ihm mehrere Jahre vor seinem Tode schon den Dienst. lange ihm selbst unbemerkt, auch nachher von ihm nur wenig beachtet. Es tat wirklich wohl, ihm ins Auge zu sehen. Auf der Stelle fand man beim Anblick der ausgezeichneten Stirn und im Auge, dort den tiefen Denker, hier einen sehr gutmütigen Mann. Er war äußerst mager, solange ich ihn kenne; - zuletzt vertrocknet wie eine Scherbe. Einmal in meinem Beisein äußerte er zu einer Dame, die ihn nach seinem Befinden fragte, daß er eigentlich nie gesund und nie krank sei; jenes, weil er einen Schmerz, ein Drücken unter der Brust auf dem Magenmunde, wie er sagte, fühle, das ihn nie, nie verließ; dieses, weil er niemals auch nur einen Tag krank gelegen

oder der ärztlichen Hilfe (außer einem paar Pillen, die er sich gegen Hartleibigkeit von seinem Schulfreunde Dr. Trummer hatte verschreiben lassen) bedürftig gewesen wäre. — Häufigere Bewegung hielt er für notwendig. Er machte sie sich täglich, welche Witterung auch eintreten mochte. In frijheren Jahren wandelte er nach entfernteren Orten und recht gern in Begleitung eines Freundes oder auch junger Studenten, deren einen oder zwei er in der letzten Vorlesungsstunde dazu aufforderte. Für diese waren es Stunden, wo gar nicht gelehrt zu werden schien und - doch vieles gelernt ward. In späteren Jahren ging er weit lieber ganz einsam, weil Gehen und zugleich Sprechen, obwohl er immer nur leise sprach, ihn, wie er sagte, zu sehr ermüdete. Auch wollte er dem Ausbruche des Schweißes, den er für sich nicht zuträglich hielt, vorbeugen. Zuletzt hielt er es für heilsam und zur Verhütung des Hustens und Schnupfens (und deswegen vermied er Begleitung anderer auf Spazierwegen) - daß der Gehende den Mund verschlossen halte und nur durch die Nase atme. Jenen Schmerz unter der Brust konnte er, wie er oft äußerte, leicht vergessen, sobald er sich hinsetzte, um zu lehren oder die Feder zu führen.

Aber durchaus gab Kant dem physischen Leben keinen Wert — über die Gebühr. Freilich war er zufrieden, hielt es sogar für ein Werk der von ihm angewandten "Kunst", wie er sich

ausdrückte, zu einem hohen Alter, das zu erreichen er ehedem sich nicht vorgestellt hatte, gelangt zu sein. Er sah dem Eintritt in das 80. Jahr, da es sich ihm näherte, mit Erwartung entgegen; aber dies kam wohl nur daher, weil er nun einmal nach Goethes Ausdruck in die süße. freundliche Gewohnheit, zu leben und zu wirken gekommen war. Wer hat es nicht in seinen Schriften gelesen, und welcher seiner Freunde hätte es nicht überaus oft aus seinem Munde gehört, daß er um keinen Preis unter der Bedingung, ebenso noch einmal vom Anfange an zu seine Existenz wiederholen "Leidenslos", so viel als möglich, wünschte er zu leben, auch das Leben leidlos, allenfalls durch einen Schlagfluß in der Nacht zu beendigen. Daher die stete Aufmerksamkeit, solange ich ihn kannte, auf seinen Körper und die Funktionen desselben, daher so gern seine Unterhaltung mit anderen über jedes Mittel, sich gesund zu erhalten. Daher bei aller Vermeidung ärztlicher Hilfe für sich doch die Vorliebe für die Arzneikunde und warme Teilnahme an den Erweiterungen und neuen Bereicherungen derselben z.B. durch das Brownsche System (nicht an den Schutzblattern, die er eine Zeitlang für Einimpfung der Bestialität erklärte). Daher die Freude über die Aussicht, was die Arzneikunde noch durch die Fortschritte in der Chemie gewinnen würde.

Sonst dünkten für seinen Körper 7 Stunden

nächtlichen Schlafs ihm ganz ausreichend; den Mittagsschlaf erlaubte er sich nie. Dieser wollte ihn, solange er Nachmittags Vorlesungen hielt, bisweilen überraschen; aber augenblicklich stand er auf und lehrte stehend. Pünktlich um 5 Uhr morgens machte er sich aus dem Bette. Der Diener hatte angemessenen Befehl, bei dem Wecken seines Herrn unerbittlich zu sein, wenn dieser auch etwa Bedürfnis oder Notwendigkeit längeren Schlafs vorschützen sollte. Einst lenkte sich (ich habe dies sowie mehreres, das in der Folge vorkommt, von dem hiesigen, sehr würdigen Pfarrer Sommer, Kants vieljährigem Freunde und Tischgenossen) das Gespräch der Mittagsgesellschaft auf sein regelmäßiges, frühes Aufstehen. Kant forderte den Diener auf zu sagen. ob er in den beinahe 30 Jahren seines Dienstes auch nur einmal sich etwa noch ein halbes Stiindchen vorbehalten hätte. Der Diener antwortete: "Nein!" Tee, etwa eine oder ein paar Tassen, und zwar äußerst schwach, war vor 50 Jahren sein Morgengenuß und eine Pfeife Tabak, schnell fortgeraucht, dazu. So blieb's bis in die spätesten Für den guten und frohen Genuß am Mittagstische war Kant von jeher äußerst besorgt. In früheren Jahren aß er in einem öffentlichen Speisehause. Mit dem Wirte ward immer die Einrichtung getroffen, gute, anständige Gesellschaft da zu finden. Einst verließ er ein Haus dieser Art, weil ein Mann seit einiger Zeit da mit-

aß, der sonst ganz vernünftig war, aber es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, sehr langsam und auch das Unwichtigere mit einem gewissen Pathos zu sprechen. Kant haßte solches Gepränge, wollte bei seinen Tischgenossen bloß Konversationston ohne alle Künstelei und wich selbst gewöhnlichen, mit Provinzialismen vermischten Ausdrücken nie mit irgend einer Geflissenheit aus. — Ein anderes Speisehaus vermied er von Stund an, da mehrere sich eindrängen wollten, die ihm zu wünschen schienen, daß er auch hier dozieren, ihre Einwürfe lösen sollte. Er aber wollte, wie es auch recht ist, bei Tische sich von allem abspannen, was den Geist anstrengte und hier, wie er sich auszudrücken pflegte, "dem Körper seine Ehre geben". Sonst war ihm jedermann aus jedem Stande, wenn er diesen nur nicht merklich vor anderen Ständen emporheben, wenn er nur nicht etwas Besonderes affektieren wollte, am Tische ganz willkommen. Auf die Wahl der Speisen mußte Aufmerksamkeit verwandt sein. Kant liebte nicht gerade sehr zusammengesetzte Schüsseln, aber er forderte, daß vor allen Dingen das Fleisch, welches es auch war, mürbe, und daß gutes Brot und guter Wein, in früheren Jahren roter, späterhin weißer, auf dem Tische sein mußte. Das Eilen beim Essen, um nur bald aufzustehen, war ihm durchaus nicht lieb. Da erinnerte er gleich an das - coenam ducere der Alten. Gern, wenn das Gericht ihm schmeckte, ließ er sich auch in männlicher Gesell-

schaft die Art der Zubereitung sagen und kritisierte, wenn sie ihm gesagt ward, dieses oder jenes, das andere als dazu notwendig ansahen, sehr scharf. Hippel sagte mehrmals scherzend zu ihm, er werde doch noch über kurz oder lang eine Kritik der Kochkunst schreiben. — In früheren Jahren ging er vor dem Mittagsessen nach Beendigung seiner Vorlesungen in ein Kaffeehaus, trank da eine Tasse Tee, unterhielt sich über Ereignisse des Tages oder spielte eine Partie Bil-Damals liebte er auch in Abendgesellschaften das L'hombre-Spiel, weil er glaubte, daß es den Geist in Tätigkeit setze. Er soll sehr fertig darin gewesen sein. - Späterhin hielt er seinen eigenen Tisch und seit 1798 aß er nie mehr an einer fremden Tafel. Zu Tisch lud er jedesmal . (denn ungern hätte er einsam sein Mittagsbrot genossen) einige Freunde, 3 oder 5, nie über 9, und zwar, um sie von keiner anderen Gesellschaft abzuhalten, stets erst an dem betreffenden Tage des Morgens ein. Er sah es gern, wenn alles, was er gab, wenn besonders seine Lieblingsgerichte auch von anderen mit rechtem Behagen genossen wurden. Er dehnte die Tischfreuden von 1 Uhr bis um 4 oder 5 nachmittags aus und legte dann das Silber, das bei Tische gebraucht worden war, mit eigener Hand, mit der er es auch dem Diener gegeben hatte, wieder in den Schrank. Nach Tische, ohne Tee oder Kaffee genossen zu haben, folgte der Spaziergang. Nach getaner Tagesarbeit, ohne sich in späteren Jahren das mindeste zum Abendgenuß reichen zu lassen, ging er pünktlich um 10 Uhr zur Ruhe. Dies war bei Kant einen Tag wie den anderen und blieb bei ihm so bis auf die letzten Jahre, wo er auch schon um 9 Uhr oder früher seine Ruhe suchte.

Vor mehr als 40 Jahren schon hatte Kant es sich selbst und uns, seinen damaligen Zuhörern, eingeprägt, der Mensch müsse in der Kleidungsart nie ganz aus der Mode sein wollen. Es sei, setzte er hinzu, durchaus Pflicht, auf keinen in der Welt einen widerlichen oder auch nur auffallenden Eindruck zu machen. Er nannte das schon damals eine Maxime, die genau zu beobachten wäre, daß man unter anderem in der Wahl der Farben zu Kleid und Weste sich genau nach den Blumen richten müsse. Die Natur, sagte er, bringt nichts hervor, das dem Auge nicht wohl tut; die Farben, die sie aneinander reiht, passen auch immer zusammen. So gehöre z. B. zu einem Oberkleide eine gelbe Weste; dieses braunen wiesen uns die Aurikeln. Kant kleidete sich auch immer anständig und gewählt. Späterhin liebte er besonders melierte Farben. Eine Zeitlang sah man ihn in Kleidern, deren Saum mit einem Schnürchen eingefaßt war. Den Degen hielt er sich beständig, so lange ihn Geschäftsmänner trugen; legte ihn aber, sobald diese Sitte aufhörte, sehr gern als ein ihm lästiges und sehr entbehrliches Anhängsel ab. Seinen Hut allein, soweit ich bemerkt habe,

unterwarf er nie dem Gesetze der Mode. Dieser blieb bei allen Wandlungen gleich. Einer von diesen war seit länger als 20 Jahren von ihm gebraucht. Die eine Krempe desselben diente ihm zugleich beim Lesen und Schreiben statt eines Augenschirms. Gerade dieser ward bei der Versteigerung des Nachlasses mit einer sehr beträchtlichen Summe Geldes bezahlt, freilich — nicht wegen der Form oder des inneren Wertes, sondern weil es eine Reliquie von Kant war.

Ich habe ihn in sechs Wohnungen gekannt und gesprochen. Hier war - Ruhe im Hause und rings umher - der Grundsatz, von dem er bei der Wahl ausging. Als er Magister ward. hatte er auf der sogenannten Neustadt einige Zimmer inne; einige Zeit nachher wohnte er in der Magistergasse nach dem Pregel hin, wo freilich das Geräusch, das von den Schiffen und den polnischen Fahrzeugen herkam, ihm gar nicht recht war: er konnte es indessen damals nicht abändern. Eine Zeitlang wohnte er bei dem Direktor Kanter, aus dessen Hause ihn aber ein Nachbar vertrieb, der auf dem Hofe einen Hahn hielt, dessen Krähen unseren Kant im Gange seiner Meditationen zu oft unterbrach. Für jeden Preis wollte er dieses laute Tier ihm abkaufen und sich dadurch Ruhe verschaffen, aber es gelang ihm bei dem Eigensinn des Nachbars nicht, dem es gar nicht begreiflich war, wie ein Hahn einen Weisen stören könnte. Kant wich also aus. Er bezog

dann eine Wohnung auf dem Ochsenmarkte, später eine andere nahe dem Holztore. Zuletzt kaufte er sich in einer ziemlich geräuschlosen Gegend der Stadt nahe dem Schlosse ein Haus, wobei ein kleiner Garten war, und welches ihm bei seinen hierin sehr mäßigen Wünschen genügte. Bloß das Singen in einem unweit davon liegenden Gefängnisse verleidete ihm auch hier manche Augenblicke. Er wollte durch Hippel und die Polizei auf Abstellung des Unfugs, wie er dieses Singen nannte, wirken. Es ging nicht ganz, wie er es wünschte; doch richtete er so viel aus, daß die Gefangenen angehalten wurden, bei verschlossenen Fenstern ihre Singelust zu treiben. Noch eifriger beinahe schüttete er seine Galle im Gespräch mit seinen Freunden darüber aus. daß von den Straßenjungen häufig Steine über den Zaun seines Gartens geworfen wurden. fand es possierlich und sehr verdrießlich, als einige der Polizeiunterbedienten ihm versicherten, daß diesem Übel nicht füglich abgeholfen werden könnte, da doch weder er noch jemand seiner Leute dadurch verwundet oder beschädigt worden sei. Also, sagte er einmal im Unwillen, dann ist erst Recht zu strafen da, wenn ich krank oder tot bin! - In allen diesen Wohnungen hatte er keine Möbel von einiger, auch nur der mindesten Erheblichkeit; alles erträglich rein, aber schmucklos! Nur ein paar Tische und einige Stühle ohne Wert in jedem Zimmer. Er bedurfte nichts mehr.

- Auch war es Kant kein Bedürfnis wie anderen Gelehrten und Geschäftsmännern, zur Erholung und Zerstreuung seine Wohnung auf mehrere Tage zu verlassen, sich einen ländlichen Aufenthalt zu suchen, überhaupt dann und wann Reisen zu machen. Er mochte nicht gern seiner häuslichen Lebensweise untreu werden. Kant ist nie aus der Provinz, nicht einmal bis nach dem nahe gelegenen Danzig gekommen. Die weiteste seiner Reisen war zum General von Lossow, der ihn auf sein Gut eingeladen hatte; er sehnte sich aber bald wieder zurück. Auf einem adeligen Gute, Wohnsdorf, verlebte er einige ihm angenehme Tage. Mit seinem Freunde Green besuchte er einige Male die sogenannte Störbude und die angenehmen Gegenden um Pillau. Am öftesten und längsten hielt er sich in dem Forsthause Moditten, etwa eine Meile von Königsberg auf. Der Oberförster Wobser, der da wohnte, war ein Wirt, wie er ihn sich beim ländlichen Aufenthalt wünschte, ohne die mindeste Künstelei im Ausdruck und in Manieren, von sehr gutem natürlichen Verstande und edlem, gutem Herzen. Bei ihm hielt er sich während der akademischen Ferien gern und auch wohl über eine Woche auf. Hier in diesem Moditten ward das Werk über das Schöne und Erhabene (vielleicht die gelesenste von allen Kantschen Schriften) ausgearbeitet; hier mußte ihm der Oberförster Wobser zu dem Bilde sitzen, das Kant in dieser Schrift vom Charakter des deutschen Mannes entwarf. Nie vergaß er seinen Wobser und das Gespräch ward dann sehr lebhaft, wenn er auf diesen Mann auch lange nach seinem Tode zurückkam.

Was befolgte nun unser Kant für eine Maxime in Ansehung derer, die sich seine Achtung, sein Zutrauen und seine Freundschaft wünschten? Beinahe gar zu oft äußerte er's in seinen früheren Jahren und immerfort, daß er hier strenge Zuverlässigkeit und festes Hangen an Wahrheit ganz unerläßlich fordere. Kant verlangte gerade nicht Übereinstimmung mit seiner ihm eigenen Denk- und Handlungsweise. Er sah wenig oder gar nicht auf die von den seinigen etwa verschiedenen Ansichten in der Philosophie. Er achtete nicht auf den Unterschied des Standes, der Jahre und am wenigsten der Konfession, nicht auf die Verschiedenheit der Meinungen über die politischen Ereignisse (nur in Ansehung der französischen Revolution sah er völlige Abweichung von seiner Ansicht ungern). Aber dafür galt ihm Zuverlässigkeit auch in unwichtig scheinenden Dingen bei jedem Menschen über alles! selbst hielt er nie eine Abweichung von der Wahrheit zu gut: - war er selbst über eine Kleinigkeit irgend einmal falsch berichtet und hatte es dann wieder erzählt, so ergriff er die nächste Zusammenkunft, um sagen zu können: "So und so hatte ich's gehört - aber es ist anders!" Sogar jede Zweideutigkeit, jede Versteckung des wahren

Sinnes unter Ausdrücke, die so oder anders genommen werden konnten, war ihm unerträglich. Eben deswegen fiel es manchem seiner Leser doch sehr auf, daß, da er dem König Friedrich Wilhelm II., ohne daß dieser ihn einmal dazu aufgefordert hätte, die Zusage getan "sich aller öffentlichen Vorträge, die christliche Religion betreffend, in Vorlesungen und Schriften, als Sr. Majestät getreuester Untertan zu enthalten" er doch nachher in dem "Streit der Fakultäten" mit einer Art von Wohlbehagen es selbst erzählte, daß er bei dem Hinschreiben jener Worte, die gesperrt gedruckt sind, bei sich gedacht habe: "So lange ich nämlich Sr. Majestät getreuester Untertan sein kann und muß, das ist, solange dieser König lebt" und nach dessen Tode auch wirklich seines Versprechens ganz entbunden zu sein glaubte. War dieses wirklich eine einmalige Abweichung von seiner Maxime? war's Selbsttäuschung? Beurteile jeder es, wie er will; ich möchte mich dafür verbürgen, daß vielleicht dieses eine Mal nur in seinem langen Leben seine Maxime ihm nicht ganz deutlich vorschwebte. Wer reiner zu sein glaubt, werfe den ersten Stein auf ihn! - Von denen, die Kant achten sollte, forderte er Pünktlichkeit, genaues Worthalten, auf die Stunde und den Augenblick, für welche man sein Wort gegeben hatte. Einst in seinen ersten Lehrerjahren war ich mit D. Funck während der Ferien in den Morgenstunden bei ihm. Ein Studierender hatte ihm auf diesen Vormittag die Abtragung des Honorars für gehörte Vorlesungen zugesagt. Wie oft und wie gern er dieses vielen ganz oder teilweise erließ, wissen alle. Kant äußerte, daß er des Geldes gar nicht so sehr bedürfe. Allein nach jeder Viertelstunde kam er darauf zurück, daß der junge Mann sich doch nicht einfinde! Nach ein paar Tagen erschien er. Kant hielt's ihm so ernstlich vor und nahm ihn, als er sich zu einer Opponentenstelle bei einer nächstens zu haltenden Disputation erbot, nicht dazu an, mit der bitteren Bemerkung: "Sie möchten doch nicht Wort halten, sich nicht zum Disputationsakt einfinden und dann alles verderben!" Dieses ernste, obwohl sonst sanft ausgesprochene Wort schützte nachher diesen jungen Mann, ich kannte ihn noch viele Jahre hindurch, vor jedem Fehler dieser Art.

Schenkte er jemandem seine Zuneigung und Freundschaft, so blieb er auch fest und unbeweglich. Der herzliche Umgang mit Green, Wobser, Motherby, Ruffmann u. a. bis zum Tode dieser Männer spricht entscheidend dafür. Nie war Kant weitläufig in Komplimenten, in leerem Wortgepränge, am wenigsten verschwenderisch in vertraulichen Herzensergießungen. Immer war und blieb seine Freundschaft gute, gehaltreiche Prosa; nie lag etwas Poetisches darin. In seinem Disputatorio hatte jemand 1758 die These zum Ventilieren gegeben: "daß der Umgang überhaupt,

auch unter Studierenden besonders mit Grazie verknüpft sein müsse." Er strich dieses nicht weg, setzte uns aber beim Disputieren mit einer Deutlichkeit und Feinheit, die mir diese Stunde bis jetzt unvergeßlich macht, auseinander, was zu einem Umgang mit Grazie eigentlich gehören könnte, zeigte uns, daß das Wort Höflichkeit eigentlich nur Hofmanieren in Worten und Gebärden bedeute, ermunterte uns zu dem, was man Urbanität nennt, die er der Höflichkeit vorzog u. s. f. Diese Stunde war sehr lehrreich für uns alle und man sah es ihm an, er gefiel sich selbst in jenen Auseinandersetzungen. In Ansehung der Korrespondenz mit entfernten Freunden hielt er sich Aufschub, auch wohl gänzliches Nachlassen zugute, ausgenommen, wenn die Briefe nicht bloß Freundschaft und Erweis des Andenkens, sondern wirkliche, tätige Förderung des Wohles und Glückes des anderen betrafen! Sein Schulfreund Rhunken klagt in dem Briefe, den D. Rink drucken ließ, über gänzliche Versäumnis des Briefschreibens seit 80 Jahren. — Er sah sehr ungern seine Freunde durch den Tod aus seiner Nähe gerissen, erkundigte sich sehr sorgfältig, so lange sie krank lagen, nach dem Befinden; aber er besuchte nicht leicht einen Kranken. Bei Dr. Trummer machte er eine Ausnahme; er ging zweimal zu ihm. Es schien, als ob er vermeiden wollte, durch seinen Besuch zu rühren oder gerührt zu werden. Wenn aber die ihn vorzüglich interessierenden Freunde

dann doch der Krankheit unterliegen mußten, so mochte er nicht weiter die Erinnerung an sie bei anderen wecken oder durch andere bei sich erregen lassen. "Es ist vorbei", sagte er dann. Nach Hippels Befinden ließ er sich während dessen letzter Krankheit aufs sorgfältigste erkundigen, fragte einen jeden, der zu ihm kam, darum; sagte aber doch den Tag nach seinem Tode in einer großen Mittagsgesellschaft, wo man über den Heimgang Hippels ein Gespräch anknüpfen wollte: "Es wäre freilich Schade für den Wirkungskreis des Verstorbenen, aber man müßte den Toten bei den Toten ruhen lassen."

Äußerst tätig war er für lebende Freunde, wo er nur irgend etwas für sie wirken konnte. Vor allem aber nahm er sich junger Männer an, denen er geneigt zu sein, einmal Ursache gefunden hatte oder gefunden zu haben glaubte. Ich selbst verdanke ihm allein die gute Richtung, die er meiner irdischen Laufbahn gab; mehrere andere von meinen früheren Bekannten gleichfalls. --Auch im hohen Alter, wie tätig war er, um nur einige zu nennen, für den viel zu früh verstorbenen Ehrenboth, der als Inspektor der hiesigen Armenschulen hinwelkte, und den Kant so gern in einer seinen Kenntnissen angemessenen Stellung gesehen hätte. Der Tod zerriß seines Gönners Pläne für ihn. Beider Jachmanns, seiner sehr würdigen jungen Freunde, nahm er sich aufs tätigste an. Der ältere, Dr. med., lag eben sehr

gefährlich krank, als ich Kant zufällig besuchte. Mit welcher Wärme sprach er seine Wünsche für dessen Genesung aus und sagte zu mir: "Dreimal des Tages muß mir genaue Nachricht vom Gange der Krankheit gegeben werden." Zur Förderung einer zufriedenen Laufbahn des jüngeren (jetzt Direktor des Jenkauschen Erziehungsinstituts) wirkte er, seitdem er seine Anlagen und seinen Fleiß kannte, unablässig, wie dieser es dem Publikum in seiner Denkschrift auf Kant gewiß selbst sagen wird. - Im Jahre 1791 kam Fichte hier-Er hatte eine Hauslehrerstelle in Pommern verlassen und bei seinem Aufenthalt in Danzig die bekannte Schrift "Versuch einer Kritik aller Offenbarung" ausgearbeitet, die ihm in der gelehrten Welt zuerst Namen und Ruf erwarb. Er bringt eines Morgens jene Handschrift zu Kant, empfiehlt sich ihm durch Bescheidenheit, erbittet sich seine Zensur und, wenn er das Geschriebene des Druckes würdig hielte, seine Mitwirkung, um hier, wo er unbekannt sei, einen Verleger zu er-Kant versprach ihm, gern zu tun, was möglich wäre. In der Abendstunde desselben Tages begegnete mir Kant auf einem Spaziergange. Das erste Wort an mich war: "Sie müssen mir helfen, recht geschwind helfen, um einem jungen, brotlosen Manne - Namen und auch Geld zu schaffen. Ihr Schwager (Hartung, der Buchhändler) muß gewonnen werden; wirken Sie auf ihn, wenn Sie die Handschrift, die ich noch heute zuschicke, durchgelesen, daß er sie verlege u. s. f." — Ich nahm das alles gern auf mich und ganz ungewöhnlich erfreut sah ich ihn, als alle seine und Fichtes Wünsche — und noch dazu weit über beider Erwartung erfüllt wurden. Da liegt eben das Billett mir zur Seite, das Kant mir gleich darauf zuschickte und das, wenn ich es hier abdrucken ließ, einem jeden das warmtätige Herz unseres Kant für das Wohl junger Leute, die irgend etwas von sich hoffen ließen, zeigen würde. Fichte wird sich all dieses gewiß noch dankbar erinnern.

Kant erwartete und forderte, wie es auch recht ist, in freundschaftlichen Verhältnissen und überhaupt im Umgange mit Männern eine gewisse Delikatesse. Er bewies sie selbst in einem hohen Grade. — Gerader Widerspruch beleidigte und wenn dieser anhaltend war, erbitterte ihn. Gewiß drang er seine Meinung niemandem auf; aber der gegenseitigen Rechthaberei war er auch herzlich gram. Da wich er denn gern aus, wo er sie mehrere Mal schon bemerkt hatte. Einem Manne von Bedeutung, der über die französische Revolution wie bekannt ganz anders, als er dachte, sagte er gleich, als das Gespräch in einer Mittagsgesellschaft darauf gerichtet ward: "Wir sprechen, dächte ich, gar nicht davon" und lenkte die Unterhaltung ganz davon ab. - Auch gegen jede Vernachlässigung oder den Schein derselben war Kant selbst in jüngeren Jahren schon empfindlich. Er

hielt gewiß, das wissen hier alle, nicht mehr, aber er hielt das auf sich, was ihm gebührte, von sich zu halten. Einladungen, auch seiner vertrauteren Freunde, wenn sie an ihn ergingen, um ihn mit Reisenden, Vornehmen oder Gelehrten zusammenzubringen, nahm er nicht leicht an, wenn diese ihn nicht besucht hatten. "Ich glaube, sagte er dann, diesen eben nicht willkommen oder auch nur etwas interessant zu sein." Dachte er wohl unrecht hierin?

Mit seinen Blutsverwandten, den einzigen Bruder ausgenommen, sah ich ihn nie zusammen. Dieser, der oben schon erwähnt ist, ging nach Beendigung seiner akademischen Studien nach Kurland und kam meines Wissens nie, auch nicht einmal zu einem kurzen Besuche, wieder nach Königsberg. Wäre dieser gewiß auch originelle Kopf hier in seinem Vaterlande geblieben, er hätte Amt und Brot sicher gefunden und in späteren Jahren würden beide Brüder gewiß sich mehr und näher aneinander angeschlossen haben. innere mich jetzt noch, wo ich dies schreibe, gern der Stunden, die ich mit dem jüngeren Kant zusammen verlebt habe. Wir kamen oft, aber besonders jede Woche zweimal in der bestimmten Absicht zusammen, um das eine Mal einen klassischen Autor, das andere Mal ein theologisches Werk zu lesen. Damals erschien eben Sacks verteidigter Glaube der Christen (freilich jetzt auch beinahe schon vergessen, aber doch immer voll

bleibenden Wertes) und dieses Werk belebte bei uns den Hang zum theologischen Studium. Gäbe doch irgend jemand von denen, die ihn in Kurland als Nachbar oder Freund näher kannten, etwa in einer Zeitschrift einige Nachrichten von ihm, von seinem Charakter und Lieblingsstudium, von seiner Weise, seine Ämter zu verwalten u. dergl. Es müßte, denke ich, sehr interessant sein, das Gemälde von beiden Brüdern zusammengestellt zu Hier in Königsberg erstreckte sich ihr Verhältnis und ihr Umgang auf weiter nichts, als daß der jüngere den Vorlesungen seines Bruders Immanuel beiwohnte, und daß sie, nach Schluß derselben, ein paar Worte miteinander wechselten. - Standen Kants Schwestern auch gerade nicht in näherem Umgange mit ihm, waren sie auch nicht seine Hausgenossen, so waren sie doch, sobald seine Lage es ermöglichte, Gegenstand seiner stillen, ganz geräuschlosen Wohltätigkeit. einen von ihnen erkaufte er eine lebenslängliche Stelle in einer hiesigen milden Stiftung und unterstützte sie sowie die Kinder einer anderen, früher verstorbenen Schwester, hinlänglich, auch wohl Seiner verwitweten Schwägerin und reichlich. ihren Kindern ließ er jährlich 200 Taler durch seinen hiesigen Freund, Kaufmann Konrad Jacobi, auszahlen. Diese seine Blutsverwandten sind einige Legate ausgenommen - auch die Erben seines ganzen Nachlasses. Es sind gerade vierzehn Jahre, als ich bei einem Besuche seine mir

schon damals merkwürdigen Äußerungen über letzte Willensmeinungen, Vermächtnisse u. dergl. aus seinem Munde hörte. "Das Unsrige", sagte der edle Mann, "gehört durchaus unseren Verwandten; ich werde keine anderen als die ganz gewöhnlichen Einrichtungen mit meinem Vermögen treffen." Er setzte noch mehreres (es war an eben dem Tage an unserer Universität ein Gedächtnisakt) über Stipendien für Studierende, deren Verwendung, über Reden oder Disputieren der Stipendierten usw. hinzu, das alles deutlich bekundete, wie wenig Wert er auf Wohltätigkeit setzte, die (so waren seine Ausdrücke) sehr laut gemacht wird und nach mehreren Jahren noch von sich sprechen läßt.

Aber Kants Grundsätze in Ansehung der Glücksgüter? — Nie, weder in seinen früheren noch in seinen späteren Jahren, haben ich oder andere bemerkt, daß er dem Reichtum nachjage. Schuldenfrei seinen Gang durchs Leben gehen, und zwar deshalb, um von anderen Menschen, nicht nur in Hinsicht auf das Geld, sondern überhaupt in jeder Beziehung — un abhängig sein und bleiben zu können, das war die Maxime, die er für jeden Edeldenkenden ganz unentbehrlich hielt, und die er uns in seinen Vorlesungen und sonst bei jeder Gelegenheit dringend empfahl. Haushälterisch sollten wir alle sein — dies prägte er uns ein, denn er selbst war es in dem edelsten Sinne des Wortes. In der bekannten

Wöllnerschen Epoche war er nach dem Erscheinen seiner "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" in Gefahr, nicht allein die ihm von Friedrich Wilhelm II. bewilligte Zulage, sondern auch sein ganzes Gehalt zu verlieren. sprach darüber zu mir mit großer Ruhe und breitete sich bei dieser Gelegenheit zugleich darüber aus, welche Vorteile es bringe, guter Ökonom zu sein und auch in solchen Situationen, wie jetzt die seinige war, der Kriecherei nicht zu bedürfen. - Reich zu sein oder zu werden, hielt er bloß für günstigen Zufall, mit dem, wenn er ungesucht einträte, man wohl ganz zufrieden sein könnte; aber für glückselig müßte man sich darum doch nicht halten. — Und dennoch war sein Vermögen - ohne alle Kargheit, deren er von keinem beschuldigt werden kann; ohne je, so viel ich weiß, irgend eine Erbschaft gemacht oder irgendwo ein beträchtliches, fürstliches Geschenk, um welches er auch nicht wie so manche Autoren unserer Tage, buhlte, erhalten zu haben, ja sogar ohne die mindeste Verleugnung dessen, was er für sich bequem und behaglich hielt - zuletzt beträchtlich genug und über alle Erwartung angewachsen. Freilich aber rechnete er auch zu dem, was ihm behaglich war, bei weitem das alles nicht, dessen Entbehrung viele in unseren Tagen als wirkliches Unglück ansehen. Unter seinen Ausgaberubriken findet niemand tapezierte oder herrlich gemalte Zimmer, Gemälde, Kupferstiche, reichliches Hausgerät, prachtvolle oder einigen Wert nur habende Möbel — ja nicht einmal eine Bibliothek, die doch bei vielen auch weiter nichts als Zimmerausstattung ist. Ferner wird darin nicht an geldsplitternde Lustreisen, Spazierfahrten, auch in späteren Jahren an keine Art von Spielen u. s. f. gedacht. So konnte denn, auch früh schon durch wirklich reichliche Bezahlung seiner Privatvorlesungen (diese ward, wie ich sicher weiß, ihm schon in den Jahren 1757 und 1758 zuteil). durch die möglichst vorteilhafteste Unterbringung des Gesammelten, worauf aber sein Freund Green hundertmal mehr als er selbst bedacht war, dann später durch seine Schriftstellerei, obgleich er sicher anfänglich gar kein, in der Folge immer nur im Vergleich mit vielen anderen Autoren ein sehr mäßiges Honorar von den Verlegern erhielt und annahm, ein Vermögen zusammen kommen, das nach seiner Lage beträchtlich genannt zu werden verdient. Sicher könnte selbst der Ängstlichste in Bürgschaften sich hier doch dafür verbürgen, daß kein ungerechter Pfennig darunter ist. - Seine Asche segnen noch viele der Armen, die er erquickte. Bettlern gab er, wenn sie ihm in den Weg kamen, durchaus nichts. Einst riß er mir auf einem Spaziergange, wo wir, von einem losen Betteljungen verfolgt, durchaus nicht miteinander sprechen konnten, ein paar Pfennige aus der Hand, durch die ich mich und ihn von dem Jungen loskaufen wollte. Er, unser Kant, gab

X

ihm dafür mit seinem Stock einen Schlag, den er — nicht fühlte; denn nun lief er lachend davon. An wahre Arme spendete er gern. Zu den jährlichen, freiwilligen Beiträgen für die Hauptarmenkasse unseres Ortes zahlte er verhältnismäßig eine beträchtliche Summe. Sonst hatte er den Grundsatz (und mit ganzer Seele stimme ich ihm bei), daß jede Generation ihr e Armen versorgen müsse; daß nicht für die Zukunft Kapitalien gesammelt und Armenfonds, während die gegenwärtigen leiden, für die Nachkommen angesammelt werden sollten; daß wir unseren Kindern und Kindeskindern wohl zutrauen sollten, daß auch sie sich der Armen ihrer Zeit schon annehmen werden u. s. f.

Um Titel und äußerliche Ehrenzeichen bekümmerte sich Kant ganz und gar nicht; er ehrte
aber die Professorenwürde an seinen Kollegen und
an sich selbst sehr. Zu seinem einfachen "Immanuel Kant" setzte er in späteren Jahren nichts
weiter auf den Titeln seiner Werke hinzu. Er
bedurfte es auch nicht. An die Akademie der
Wissenschaften in Berlin, in die er aufgenommen
war, und an die zu Siena, die ihn als auswärtiges
Mitglied zum Mitarbeiten einlud, hat er, so viel
ich weiß, nichts Handschriftliches je eingeschickt.
Er gab, was er schrieb, der Welt hin, ohne sich
in die engen Schranken irgend einer gelehrten
Gesellschaft je einzwängen zu lassen. Auch zu
keiner Ordensverbindung, welchen Namen diese

auch haben mochte, gehörte unser Kant. Oft, wie schon oben in der Skizze gesagt ist, klagte er über die Leiden, die der Berühmtheit des Namens auf dem Fuße zu folgen pflegten. Wenn er hierüber sprach (und die zeittötenden Besuche auch von unbedeutenden Reisenden, die Briefe, die bei ihm einliefen, hier, um einen Einwurf gegen seine Philosophie aufzulösen, dort, um ein mitkommendes, bogenreiches Manuskript zu zensieren, da, um über Gewissensfragen zu entscheiden u. dergl. gaben nur zu häufig Anlaß dazu), dann bedauerte ich den hochberühmten und dabei sattgeplagten Kant jedesmal aufs innigste. Die Außerungen darüber strömten ihm ganz unmittelbar aus dem Herzen. Hier war gewiß keine erkünstelte Bescheidenheit! kein Stolz der Demut bloß vorgespiegelt!

Bei Kant war es feststehender Grundsatz, den Stand der Obrigkeiten und Vorgesetzten zu ehren. Ihr Amt war ihm höchst schätzenswert, wenn es ihm die Personen auch nicht waren. Gegen das höhere Personal sah man bei ihm nie, auch nicht ein einziges Mal, Kriecherei. — Den Gesetzen des Landes, auch den Statuten, Polizeiverordnungen — sagte er oft — muß man im strengsten Verstande gehorsam sein und selbst dann, wenn man auch hier und da mit ihnen nicht zufrieden wäre, oder nach seiner individuellen Überzeugung nicht ganz zufrieden sein könnte. Auch schon hergebrachten Formen gab er einen Wert und wünschte,

daß ein jeder um des Ganzen willen auf sie achtete. Hieraus lassen sich viele Stellen seiner Schriften. besonders im "Streit der Fakultäten", wo er von den, dem geistlichen Stande durch die Regierung zum Vortrage anvertrauten Lehren (freilich hier und da sehr schief) spricht, ganz leicht erklären. Einmal ermahnte er den Schreiber dieser Zeilen sehr herzlich, vor einer Assessur bei der in der Wöllnerschen Epoche angeordneten geistlichen Examinations-Kommission sich zu hüten: wenn aber doch ein nicht zu umgehender Auftrag dazu erfolgte, ja an dem Buchstaben des Religionsedikts, das vom Könige sanktioniert wäre, aufs genaueste festzuhalten u. s. f. Daß er selbst in eben dieser Epoche der Berliner Zensur seiner Schriften, so sehr ihm sein Freund Biester dazu anriet, durchaus nicht ausweichen wollte, werden wir weiter unten von ihm selbst hören.

Warum aber sahen wir Kant nie in ehelicher Verbindung? Eine Frage, die oft genug bei seinen Lebzeiten von Höheren und Niedrigen, von Freunden, und auch solchen, die sonst gegen ihn gleichgültig waren, aufgeworfen ward. Wenn diese Frage an ihn selbst, besonders in seinen späteren Jahren, gerichtet ward, empfand er es nicht gut; — wich dem Gespräch darüber, das er mit Fug und Recht als Zudringlichkeit ansah, aus; — äußerte auch wohl nachdrucksvoll, ihn mit Heiratsanträgen zu verschonen. Sollte aber Kant, der doch selbst bisweilen für seine Freunde Heirats-

pläne (aber freilich fast immer nur. um ihre ökonomische Lage zu bessern oder zu sichern) entwarf. sollte er selbst denn nie geliebt haben? Stand ihm vielleicht hier auch etwa eine Maxime im Wege? - Nein, nein, denn Kant - hat geliebt. Mir sind zwei, seiner ganz würdige Frauenzimmer (wem kann an den Namen etwas gelegen sein!) bekannt, die nacheinander sein Herz und seine Neigung an sich zogen. Aber freilich war er da nicht mehr im Jünglingsalter, wo man sich schnell bestimmt und rasch wählt. Er verfuhr zu überlegt, zögerte mit dem Antrage, der wohl nicht abgewiesen worden wäre und - darüber zog eine von diesen in eine andere Gegend und die andere gab einem rechtschaffenen Manne sich hin, der schneller als Kant im Entschließen und Zusagefordern war. Sein Leben war (keiner seiner Vertrautesten von Jugend auf wird mir hier widersprechen) im strengsten Verstande züchtig, aber deswegen war er nicht etwa ein Feind des anderen Geschlechts. Er befand sich im Umgange mit den Gebildeteren darunter sehr wohl; verlangte auch von denen, die bei ihm für Gebildete gelten wollten, durchaus nicht Gelehrsamkeit, aber was man gute, gesunde Vernunft nennt, dann Natürlichkeit, Heiterkeit, Häuslichkeit und die mit der Häuslichkeit gewöhnlich verknüpfte tätige Aufsicht über das Haus- und Küchenwesen. Gern kam er in der Unterhaltung mit solchen auf Angelegenheiten, die zu den letzteren gehören, zu sprechen.

Von einem weiblichen Wesen, das ihn an seine Kritik der reinen Vernunft erinnern oder über die französische Revolution, über die er sonst in männlicher Gesellschaft sich leidenschaftlich unterhielt, mit ihm ein Gespräch hätte anknüpfen wollen, würde er sicher augenblicklich sich weggewendet Einmal ließ er gegen eine vornehme Dame, die durchaus mit ihm ganz gelehrt sprechen wollte und, da sie bemerkte, daß er immer auswich, fortwährend behauptete, daß Damen doch auch wohl ebenso gut gelehrt sein könnten als Männer, und daß es wirklich gelehrte Frauen gegeben hätte, sich den freilich etwas derben Ausdruck entfallen: "Nun ja, es ist auch danach." Ein andermal in meinem Beisein, da eben sein Gespräch über Zubereitung der Speisen etwas ausführlich wurde, sagte ihm eine würdige, sonst von ihm sehr geschätzte Dame: "Es ist doch, lieber Herr Professor, wirklich, als ob sie uns alle bloß für Köchinnen ansehen." Und da war es nun eine Freude zu hören, mit welcher Gewandtheit und Feinheit Kant auseinandersetzte, daß Kenntnis des Küchenwesens und die Leitung desselben aller Frauen wahre Ehre sei; — daß durch Erfreuungen und Erquickungen des Mannes, der von seinem geschäftsvollen Vormittage nun müde und matt an den Tisch käme, sie auf diese Weise sich selbst Freude für ihr Herz, erheiternde Tischgespräche u. s. f. verschaffen könnten. Wirklich, er zog die Herzen aller Damen durch solche Auseinandersetzungen, die er lebhaft und launig vortrug, ganz an sich. Jede wollte nun von ihrem Manne das Zeugnis an den Professor haben, daß sie eine solche Frau sei; jede in der Gesellschaft bot sich dazu an, ihm, wenn er Fragen, die zum Haus- und Küchenwesen gehörten, ihnen vorlegen wollte, diese willig und prompt zu beantworten. - Die Frau von der Recke hat ganz recht, wenn sie von Kants Konversation in weiblicher Gesellschaft (in ihrer neuesten Schrift: Über C. F. Neanders Leben und Schriften, Berlin 1804, S. 109 ff.) bei Gelegenheit der ihr eben zugekommenen Nachricht von Kants Tode sagt: "Er, den Mendelssohn den alles Zermalmenden nannte, er, der unserer Denkungsart einen erschütternden Schwung gab. ist nicht mehr. Ich kenne ihn durch seine Schriften nicht, weil seine metaphysische Spekulation über den Horizont meines Fassungsvermögens ging. - Aber schöne, geistvolle Unterhaltungen danke ich dem interessanten, persönlichen Umgange dieses berühmten Mannes; täglich sprach ich diesen liebenswürdigen Gesellschafter in dem Hause meines Vaters, des Reichsgrafen von Kaiserlingk zu Königsberg. Kant war der dreißigjährige Freund dieses Hauses und liebte den Umgang der verstorbenen Reichsgräfin, die eine sehr geistreiche Frau war. Oft sah ich ihn da so liebenswürdig unterhaltend, daß man niemals den tiefen, abstrakten Denker in ihm geahnt hätte, der eine solche Revolution in der Philosophie hervorbrachte. Im gesellschaftlichen Gespräch wußte er bisweilen sogar abstrakte Ideen in ein liebliches Gewand zu kleiden, und klar setzte er jede Meinung auseinander, die er behauptete. Anmutsvoller Witz stand ihm zu Gebote und bisweilen war sein Gespräch mit leichter Satire gewürzt, die er immer mit der trockensten Miene anspruchslos hervorbrachte."

Eine Eigenschaft muß ich noch besonders herausheben, die einen Hauptzug in Kants Gemälde ausmacht. Dankbar war er in einem hohen Grade gegen alle, die um ihn ein Verdienst irgend einer Art hatten. Nur etwas hiervon. Den hiesigen Theologen D. Schultz ehrte er lebenslang auf eine ausgezeichnete Art. Es ist oben schon einmal dieses würdigen Mannes gedacht worden. Seiner Schriften sind wenige und diese bloß Disputationen, Programme, die er von Amts wegen schreiben mußte, und einige Vorreden. Aber die ungemeine und nutzbare Tätigkeit desselben in der Umformung und Verbesserung des preußischen Kirchen- und Schulwesens beweisen am stärksten die bei den hiesigen Landeskollegien aufbewahrten Akten und dann der herrliche Erfolg seiner Bemühungen. Von seinen Einrichtungen, die König Friedrich Wilhelm I. nachdrücklich unterstützte und König Friedrich II. in ihrem ganzen Umfange aufrecht zu erhalten befahl, dürfte auch nicht leicht irgend etwas abgeändert werden können, ohne Verschlimmerung und Nach-

teil herbeizuführen. Einige, obwohl bei weitem nicht ganz befriedigende Nachrichten über diesen sehr interessanten Mann findet man in des Diakonus Trescho Briefen über d. n. Literatur 2. Th. S. 1-27 und in den Nachrichten vom Charakter rechtschaffener Prediger I. B. S. 196 ff. Kant wünschte, wie Pfarrer Sommer, der schon oben genannt ist, mir erzählte, noch kurze Zeit vor seiner Vollendung, daß er doch selbst diesem edlen, großen Manne noch ein ehrenvolles Denkmal errichten könnte, oder daß ihm dieses von anderen und seiner würdig errichtet würde. So war ihm auch das Andenken seines früheren Lehrers Heydenreich und dann der Universitätslehrer Knutzen und Teske immer sehr heilig. — Ebenso lebhaft aber erfreute er sich auch seiner für die Welt nutzbar gewordenen und dabei - gegen ihn dankbaren Schüler. Freilich, solcher Art von Verehrung, wie Abendmusiken der Studierenden, Überreichung von Gedichten und dergleichen sind, wich er wohl, solange ich ihn kenne, recht geflissentlich aus. Ebenso wenig galten bei ihm Zueignungsschriften vor den schriftstellerischen Produkten seiner ehemaligen Schüler, die bisweilen auch wirklich weiter nichts als Schülerwerke (in einem anderen Sinne) waren. Kant sagte es wohl nie laut, daß diese durch die Anreihung ihrer Namen an den seinigen im Grunde nur -- sich selbst und nicht ihn ehren wollten: aber willkommen waren sie ihm nicht. Ich bin

Bürge dafür, daß er die meisten solcher Dedikationen nicht einmal durchlas. Einst war ich eben bei ihm, als ihm Marcus Herz eine Schrift über den Schwindel zuschickte, vor der Kants Name stand. Kaum hatte er den Titel angesehen und dabei geäußert, daß er vom Schwindel frei sei, als er dem Diener auch schon befahl, es zu seinen übrigen Büchern (er sagte nie in seine Bibliothek) zu tragen. Sicher hat er die Zueignungsschrift nie gelesen, obwohl er aus Herz' Briefen wußte, daß sie hinter dem Titelblatt stand. --Aber stille, ganz geräuschlose und eben deswegen um so herzlichere Erweise des Andenkens und der dankbaren Erinnerung solcher Männer, die ehedem seinen Lehrstuhl umgaben, waren ihm um so willkommener. Ich erinnere mich noch heute mit Vergnügen der herzlichen Rührung, mit welcher er die Briefe meines Freundes, des rechtschaffenen Predigers Lüdeke an der Petrikirche in Berlin, aus meinen Händen aufnahm, - mit welcher innigen Freundlichkeit er dann den dargereichten Brief höchst vorsichtig, damit kein Wort durch Einreißen verloren ginge, eröffnete, - wie er mich dann bat, ihn ganz langsam vorzulesen, und welche warmen Dankbezeugungen an Lüdeke, den er sehr schätzte, er mir auftrug. Bei dem Mittagstisch teilte er dann die Briefe meines Freundes als Würze der Tischgespräche höchst vergnügt mit. Ein ausführliches Schreiben seines mit Recht von ihm sehr geliebten Kiesewetter, das ihm einge-

reicht ward, als er schon vom Mittagstisch weg zu seinem Bette eilen mußte, war für Kant in diesen finsteren Abendstunden seines Lebens noch ein erfreuender Sonnenschein - und alle, die beim Eröffnen und Lesen desselben zugegen waren, mußten sich mit ihm freuen. Durch solcher Art dankbare Schüler (er hat deren gewiß viele Tausende gehabt und hat sie auch jetzt noch) ward er denn freilich wohl hinreichend schadlos gehalten für so manche Undankbare, die, durch ihn freilich klüger, aber ohne seine Schuld nicht immer gutdenkend gemacht, von hier ausgingen und nun. auf Kants Schultern stehend, der Welt ein noch weiter strahlendes Licht anzünden zu können sich anmaßten - und nun gewiß, da der Löwe durch den Tod niedergestreckt daliegt, um ihn her gaukeln und laut genug sagen werden: "Wie war doch Kant so inkonsequent - um wie vieles sehen wir, wir weiter, als er!" - Doch genug hiervon. Er fühlte, wenn er von Menschen dieser Art etwas hörte, die Unwürdigkeit dieses Betragens, er schwieg aber gern davon auch selbst gegen die, welche ganz unnötig ihm Kunde davon Nur ein einziges Mal habe ich ihn zutrugen. einige dieser Menschen, deren Namen nur diese Blätter beflecken würden, im Vorübergehen nennen und (dies auch mit vieler Milde) darüber klagen gehört..

Meine Zeichnungen bis hierher müßten doch ganz mißglückt sein, wenn nicht eine gewisse lieb-

liche, wohltuende Vorstellung von Kant einem jeden meiner etwaigen Leser vorschweben sollte. Er war freilich, wie wir sehen, ein seinen Wert durchaus nicht verkennender, dem geraden Widerspruche ausweichender, keine geflissentliche Vernachlässigung duldender, aber dabei ein äußerst gutmütiger, anspruchsloser Mann und hatte hundert Eigenschaften, die jeden, der sich auf Menschenwürde etwas versteht, zur Anhänglichkeit an ihn bringen und die ihn in größeren Kreisen unterhaltend, folglich gesucht von allen und befriedigend für alle machen mußten. pflegte ihn oft einen - kindlichen - Mann zu nennen. Noch gestern glitt mir das Wort "Kindlichkeit" in bezug auf ihn von der Zunge. "Recht, recht", rief mein vieljähriger Freund Scheffner, der unseren Weisen gewiß genau kannte, mir zu, "das Wort Kindlichkeit drückt den ganzen Kant aus." - Oder um mit einem anderen Worte alles zusammenzufassen, Humanität, in dem vollen Sinne dieses nun so häufig gebrauchten von ihm selbst aber (Kritik der Urteilskraft S. 258) am richtigsten ausgelegten Wortes, war es, was von Kant in hohem Grade gerühmt werden konnte. Auf sie, auf sie führten ihn nicht nur seine natürliche, gutmütige Anlage, eine gewisse liebenswürdige Einfachheit, sondern auch alle seine angenommenen Maximen und Handlungsprinzipe hin. Dieser Humanität blieb er treu bis an sein Ende. Darum ist hier unter

uns wohl kein einziger Feind Kants: — der Freunde aber hat er gewiß mehr gehabt, als je ein Mann in seinem Stande und in seinen Verhältnissen hatte.

Aber nun die Maximen bei seinem Studieren! welche leiteten ihn denn hier, daß er der Gelehrte ward, der er geworden ist? - Niemand wird wohl erwarten, daß von den Anlagen seines Kopfes, die sich frühe schon entwickelten, geredet oder daß hier abgewogen werde, welche der Seelenkräfte, ob Gedächtnis oder Witz oder richtiges Beurteilungsvermögen in größerem oder geringerem Grade ihm eigen war. Ich denke, darüber dürfte wohl nur eine Stimme sein, daß Kant von der Natur schon ausnehmend begünstigt war durch alle jene Eigenschaften, die wir eben nannten. Dies zeigen uns seine Schriften. Die Betrachtungen über die Krankheiten des Kopfes, die Beobachtungen über das Schöne und Erhabene wurden gleich beim ersten Erscheinen als Produkte eines Mannes aufgenommen, dem Witz und muntre Laune ganz zu Gebote standen. Seine philosophischen Werke sprechen von einer seltenen Stärke im Urteilen. Für sein herrliches Gedächtnis kann außer dem, was die physische Geographie u. a. darüber an den Tag legt, auch dies ein Beweis sein, daß er im späten Alter noch die einst in seiner Jugend auswendig gelernten Stellen aus klassischen Dichtern, Rednern usw. ganz ohne Anstoß hersagen oder, wenn andere sie rezitierten, die Auslassungen oder die verfehlten Worte gleich auf der Stelle berichtigen konnte. Welch' eine unglaubliche Menge von auch oft unwichtig scheinenden Anekdoten ihm jedesmal zur Aufheiterung eines freundschaftlichen Zirkels zu Gebote standen, wissen alle, die an solchen teil-In seiner frühen Kindheit sei er, das gestand er selbst zu, in manchen Dingen, die besonders den Schulfleiß nicht affizierten, vergeßlich gewesen; - in ganz unbeträchtlichen oder von ihm für unbedeutend gehaltenen Dingen war er es auch wohl in höheren Jahren; - zuletzt machte er sich Denk- und Erinnerungszettel. Nebenbei bemerke ich, daß er den Studierenden frühe und anhaltende Gedächtnisübungen sehr angelegentlich empfahl und es besonders denen, die Pädagogen werden wollten, zur Pflicht machte, hierauf vornehmlich bei ihren Zöglingen aufs strengste zu halten. In seinen ersten Magisterjahren empfahl er uns, die wir um ihn her saßen, den bis dahin etwa eingesammelten wissenschaftlichen Vorrat uns als zerteilt in verschiedene Behältnisse in unserem Kopfe zu denken - und dann bei der Lesung eines Buches oder Journals, in welchem eine neue, uns bis dahin unbekannte Idee vorkäme, immer die Frage zur Hand zu haben: In welches Fach oder Behältnis gehört dies, das du nun eben liest, hin — wo bringst du es hin? — Hierdurch würde das Gelesene oder Neugelernte sich um so

unauslöschlicher einprägen; wir würden, wenn uns auch die Idee selbst in der Folge entfiele, doch immer uns zurufen: Hiervon oder davon ist etwas in dieses oder ienes Behältnis abgelegt — und bei einiger Anstrengung würde es sich alsdann wohl wieder ganz darstellen. Er glaubte, daß solche Einteilung des Neugelernten auch zu einem gehörigen Ordnen unseres Wissens viel beitrage. -Ich weiß nicht, ob ich diesen Kantischen Vorschlag hier deutlich genug darstelle, aber das ist gewiß, daß das, was er darüber sagte (und er wiederholte diesen Vorschlag oft) auf uns, seine damaligen Schüler, großen Eindruck machte, und daß sehr viele ihm die Schärfung und Treue ihres Gedächtnisses durch Anwendung dieses Mittels noch jetzt und lebenslang verdanken. Ebenso angelegentlich empfahl er uns auch, Miscellaneen nach den Wissenschaften geordnet anzulegen, um auch hierdurch der etwaigen Untreue des Gedächtnisses zu Hilfe kommen zu können. Über den Nutzen, den ihm selbst seine in dieser Art frühe schon angelegten Sammlungen verschafft hätten, sprach er sehr gern.

Von Kants eigenen natürlichen Anlagen kein Wort weiter — aber die Richtung nun, die er diesen gab. In der frühen Jugend, in seinen Schuljahren war er den humanistischen Studien ausschließlich ergeben. Darin eben hatte das Friedrichs-Kollegium damals an Heydenreich einen für jene Zeit ganz vorzüglichen Lehrer. — An

den in Logik und Mathematik von Siehr, Cucholovius u. a. in der Schule erteilten Unterricht dachte Kant in seinen mittleren Jahren nicht ohne Lachen. "Diese Herren", sagte er einmal zu seinem ehemaligen Mitschüler Cunde, "konnten wohl keinen Funken, der in uns zum Studium der Philosophie oder Mathese lag, zur Flamme bringen!" - Ausblasen, ersticken konnten sie ihn wohl, - antwortete der sehr ernsthafte Cunde. Mit Rhunken lasen diese beiden auch außer den Schulstunden die klassischen Autoren, und zwar in guten Ausgaben, zu deren Anschaffung Rhunken, der der bemittelste war, das Geld gab. Auch Kypke, der nachher die lateinische und die orientalischen Sprachen mit ausnehmendem Beifall an unserer Universität lehrte und sich, wie er es auch ganz verdiente, einen berühmten Namen selbst im Auslande erwarb, trat, jedoch selten, weil er sonst in Denkart und Sitten nicht ganz zu jenen paßte, zu diesen Privatübungen hinzu. Kypke ich segne heute noch sein Andenken mit innigem Danke an ihn, hat mir mehrere Male, da Kant schon viel geschrieben hatte, gesagt, daß man in der Schule nicht die mindeste Ahnung gehabt hätte, auch wohl nicht hätte haben können, daß dieser sich je auf das philosophische Fach werfen würde. - Meine Leser werden sich aus Wyttenbachs Leben des Rhunken erinnern, wie sehr dieser (man kann's ohne Lächeln unmöglich lesen) darüber geseufzt und geklagt habe, daß Kant aus

den blühenden Gefilden der humanistischen Studien sich in die dürren Steppen der Philosophie geworfen und in Ansehung jener den Apostaten gemacht habe. Wer und was gab denn unserem Kant hald nach seinem Eintritt in die Universität diese unerwartete Richtung? - Knutzen und Teske, deren oben schon mehrmals gedacht ist, waren die Männer, die dieses bewirkten. philosophischen, physischen, mathematischen Vorlesungen, die wirklich vortrefflich, für das Genie weckend und sehr unterhaltend waren, zogen Kant sehr an. Knutzen, ein weiser Prüfer der Köpfe, fand in ihm vortreffliche Anlagen, ermunterte ihn in Privatunterredungen, - lieh ihm in der Folge besonders Newtons Werke und, da Kant Geschmack daran fand, alles, was er aus seiner herrlichen, reich ausgestatteten Bibliothek irgend verlangte. So ward er zu dem Studium angeregt, in welchem er sehr bald selbst seine Lehrer über-Knutzen erlebte es noch, daß der junge Baum, den er gepflanzt und zärtlich gewartet hatte, Früchte, die in Erstaunen setzen mußten, trug: denn 4 Jahre nach dem Eintritt in die Universität fing unser Kant schon an, das Werk von der Schätzung der lebendigen Kräfte zu bear-Es würde gut sein, zur Erläuterung beiten. dessen, was ich hier sagte, die Vorrede der genannten Schrift nachzulesen. Von nun an lagen Philosophie, Mathematik, auch besonders Astronomie, in welcher seine 1755 bereits vorgetragenen

Hypothesen durch die später erfolgten Beobachtungen Herschels bestätigt wurden, ihm immer und lebenslang am Herzen. Die Chemie ist ihm in den höheren Jahren nur erst wichtig geworden. wie denn auch dieses Studium damals Anhänger eifrigerer Art als ehedem, und Anwendung auf die übrigen Fächer des menschlichen Wissens bekam. Außer den hier genannten Wissenschaften legte er wohl einen ganz vorzüglichen Wert auf Welt- und Menschenkunde. Daher entstanden seine ununterbrochen fortgesetzten und immer mit neuer Vorbereitung dazu wiederholten physischgeographischen und anthropologischen Vorlesungen. — Das Verhältnis der Staaten zueinander ward besonders bei dem Eintritt der neuen Lage der Dinge in Frankreich für ihn ein angelegentliches Studium. In dieser Zeit hatte er einen wahren Heißhunger nach den Zeitungen an den gewöhnlichen Posttagen und der Inhalt derselben bildete sein angenehmstes Tischgespräch. allen Dingen war er immer auf Englands Benehmen, welche Nation er bis dahin stets mit Enthusiasmus gepriesen hatte, besonders auf Pitts Ministerialoperationen vorzüglich aufmerksam. Dieser letztere schien ihm nicht sowohl Freiheit und Kultur als Sklaverei und Barbarei fördern zu wollen. -

Einen sehr geringen Wert aber legte Kant auf Beredsamkeit. Er schätzte Wohlredenheit und bedauerte, diese ebensowenig als den klaren, gleich faßlichen Ausdruck (den er auch in gelehrten Vorträgen eben nicht so sehr nötig hielt, damit dem Leser doch auch etwas zu eigenem Nachdenken verbleibe) sich in seinen Schriften ganz zu eigen machen zu können. Beredsamkeit war unserem Kant weiter nichts als die Kunst. zu überreden, den Zuhörer zu beschwatzen. anderes Mal nannte er sie die Beslissenheit, andere zu täuschen, zu überlisten, damit das, was doch keine überzeugenden Beweisgründe sind, wenigstens dafür angesehen werde. Bei jeder Gelegenheit kam er auf diese Außerung zurück. Geistliche, setzte er dann hinzu, soll Prediger, soll Lehrer sein, der sich auf Gründe stützt; aber nie muß er heilige Reden halten, welche Art von Benennung in seiner frühen Lebenszeit von Mosheim u. a. m. den Kanzelvorträgen - freilich unschicklich genug! - gegeben zu werden pflegte. Doch sprach er, wenn er Reden halten mußte, sehr gut. Oben in der Skizze ist bereits der lateinischen Rede bei seiner Magisterpromotion gedacht. - Ein Freund dagegen war unser Kant von Sprachuntersuchungen, vom Etymologisieren; er war dabei ein oft treffender, bisweilen aber auch ein sehr verunglückter Deuter der Provinzialismen u. a. Auch echte Satiren der Alteren und Neueren galten bei Kant sehr viel. Erasmus von Rotterdam sagte er mehrmals, daß dessen Satiren der Welt mehr Gutes gebracht hätten als die Spekulationen der Metaphysiker zusammen genommen. Liskow (jetzt vielleicht den meisten auch dem Namen nach schon unbekannt), der um die Mitte des 18. Jahrhunderts lebte und mit dem Hallenser Professor Philippi immer viel zu hadern hatte, war ihm immer noch mehr wert als der spätere Rabener. Aus jenem hat er mir mehrmals lange Stellen mit ausnehmendem Wohlgefallen hergesagt. Freilich - in den letzten Jahren ging ihm Lichtenberg noch weit über seinen geliebten Liskow. — Poesie schätzte er sehr hoch. Er selbst machte nur kleine, ganz unbedeutende Versuche darin, wenn ihm etwa zu den Gedächtnisschriften der Universität auf verstorbene Professoren z. B. Langhans, Kowalewski und andere einige Reihen abgefordert wurden. Außer den klassischen Dichtern des Altertums (im hohen Alter lobte er mir einmal den Persius, aus welchem er ganze Stellen hersagte, als ich ihm erzählte, daß ich auf einer Auktion eine sehr gute Ausgabe gekauft hätte) waren ihm Milton und Pope vorzüglich lieb. Das verlorene Paradies des ersteren hielt er für wahre, ganz eigentliche Poesie und setzte dabei Klopstock weit unter Milton. Aus Pope wählte er besonders gern Mottos zu seinen Schriften z.B. zur Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Jener schien ihm in Erfindung und Ausmalung seiner Bilder, dieser im Lehrgedicht unübertrefflich. Youngs Nachtgedanken, die hier in den Jahren 1757 u. f. sehr häufig gelesen wurden, konnte er keinen Geschmack abgewinnen. Unter den deutschen Dichtern befriedigte ihn Haller am meisten; er wußte ihn größtenteils auswendig. Später las er gern einige der Meisterwerke Wielands. Nur von Herders Gedichten und auch von seinen prosaischen Dichtungen nahm er weiter keine Notiz, nachdem er dessen Ideen zur Geschichte der Menschheit nicht hatte gutheißen können. Wahrlich war hieran nicht die Herdersche Metakritik schuld, die Kant nur, und dies auch ganz vorübergehend, durchgeblättert hat.

Freilich die Hauptlektüre waren bei ihm immer die Meisterwerke, die in seinem Hauptfache, in Philosophie und Mathematik erschienen. Wie vieles er hierin schon bis zu seinem 20. Jahre gelesen, zeigt das Erstlingswerk unter seinen schriftstellerischen Produkten. In den Jahren, da ich zu seinen Schülern gehörte, waren ihm Hutcheson und Hume, jener im Fache der Moral, dieser in seinen tiefen, philosophischen Untersuchungen ausnehmend wert. Durch Hume besonders bekam seine Denkkraft einen ganz neuen Schwung. Er empfahl diese beiden Schriftsteller uns zum sorgfältigsten Studium. Außerdem interessierten damals schon und immer Reisebeschreibungen unsern Kant. — J. J. Rousseaus Werke kannte er alle und dessen "Emil" hielt ihn bei seinem ersten Erscheinen einige Tage von den gewöhnlichen Spaziergängen zurück. Was soll ich hier weitläufiger sein? Kant ließ nichts von

dem, was zum Umfange des menschlichen Wissens gute Schriftsteller beitragen, ungekostet und ungeprüft. Er ward, da er, wie schon erwähnt ist, keine Bibliothek sammelte, mit allem, was er lesen wollte, teils durch seine Freunde teils und vornehmlich durch seine Verleger hinreichend versorgt.

Nur theologische Untersuchungen, welcher Art sie auch waren, besonders diejenigen, die Exegese und Dogmatik betrafen, berührte er nie; fand an Ernestis theologischen Werken so wenig Geschmack als an dessen Opusculis oratoriis, in denen er kein echt Ciceronianisches Latein finden zu können behauptete, und wußte von den weiteren Forschungen Semlers, Tellers u. a. sowie den Resultaten derselben sehr wenig nur. Einst fand er einen seiner Schüler im Buchladen, der sich Jerusalems Betrachtungen über die Religion kaufte; er erkundigte sich, wer denn dieser Jerusalem wäre, ob er sonst etwas geschrieben hätte, und erwähnte dabei, daß er vor mehreren Jahren wohl Stapfers Grundlegung der Religion gelesen habe. — In der Tat reichte sein Wissen in diesem Fache nicht über die Zeit der bei D. Schultz in den Jahren 1742 und 1743 angehörten dogmatischen Vorlesungen, in welcher Zeit auch jenes Stapfersche Buch erschien, hinaus. — Vielleicht findet mancher die verbürgte Anekdote merkwürdig, daß Kant, ehe er die "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" zum Abdruck

gehen ließ, einen unserer ältesten Katechismen "Grundlegung der christlichen Lehre" (ungefähr aus den Jahren 1732 und 1733) ganz genau durchlas. Hieraus wird sich die Sonderbarkeit mancher Behauptungen in dieser Schrift und die darin hervortretende Neigung, seine Philosopheme der in den genannten Jahren herrschenden Terminologie und Exegese unterzulegen, ganz leicht erklären lassen. - Nur einzig das Studium der Kirchengeschichte zog ihn in den späteren Jahren sehr an. Des ehrwürdigen Planck dahin gehörige Werke befriedigten ihn ganz vorzüglich. Einst empfing er mich beim Betreten seines Zimmers mit den Worten: "Nun, da leg' ich eben den 17. Band der Schröckhschen Kirchengeschichte weg". meine Nachfrage, ob er sich durch die 17 Bände mit Behagen durchgearbeitet hätte, versicherte er ganz ernstlich (und, was sein Mund aussprach, war zuverlässig), daß er Wort für Wort gelesen hätte. Von Spaldings Predigten hatte er einmal zufällig Notiz genommen und in den Vorlesungen hernach gerühmt, daß sie viel Menschenkenntnis enthielten. Noch späterhin, etwa 7 oder 8 Jahre vor seinem Tode, ließ er sich einmal Blairs Predigten geben und äußerte über das, was er darin gelesen, Zufriedenheit.

Für seine Lektüre, von der ich bisher sprach, waren in seinem späteren Leben besonders die Abendstunden bestimmt. Die Morgenstunden gehörten den Vorlesungen und dem eigenen Nach-

denken und Aufschreiben des Durchgedachten. Die Lektüre stand also nicht der Schriftstellerei und diese nicht jener entgegen. Eines hatte so wie das andere seine bestimmt angewiesenen Stunden. - Er hat doch aber seit 50 Jahren beträchtlich viel geschrieben: wie machte er dieses bei seinen pünktlich gehaltenen Vorlesungen, bei seinem oft vorkommenden Außerhausesein zu Mittagsgesellschaften, bei seinen Spaziergängen und dem vielfältigen Anlauf von Besuchenden u. s. f. möglich? Teils gab er in seinen Schriften vieles dem Publikum, das schon für seine Vorlesungen bearbeitet war, teils half ihm sein Frühaufstehen, auch die Kürze der etwaigen Morgenbesuche, indem niemand den arbeitenden Mann, der jedoch alle sehr freundlich aufnahm, lange unterbrechen wollte. Mit der so mühsamen und zeitraubenden Korrektur seiner Druckschriften durfte er sich auch nicht beschäftigen, da in seinen jüngeren Jahren seine ihm ergebenen Schüler diese Arbeit und Mühe gern auf sich nahmen, die späteren und größeren Werke aber alle ohne Ausnahme im Auslande gedruckt wurden.

Über Kants Sinn für schöne Kunst wäre — ein Wort nur hier vielleicht am rechten Orte. Er hat zum Teil selbst schon in seiner Schrift über das Schöne und Erhabene und in den späteren Werken hierüber vor dem Publikum sein Herz ausgeschüttet. — Musik hielt er für unschuldige Sinnenlust. Mich selbst in meinem 16. Jahre und

mehrere seiner damaligen Schüler ermahnte er sehr herzlich, sich ihr nicht hinzugeben, indem viele Zeit zur Erlernung und noch mehr zur Übung darin, um es zu einiger Fertigkeit zu bringen, immer zum Nachteil anderer ernsthafterer Wissenschaften erfordert wiirde. An Tranermusiken fand er nun vollends kein Behagen. glaubte — daß, wenn man schon sein Ohr dieser Kunst hingäbe, man wenigstens dadurch, daß Aufheiterung und Frohsinn uns zuteil würde, belohnt werden müsse. - Auf Gemälde und Kupferstiche, auch von vorzüglicher Art, schien er nie sehr zu achten. Ich habe nie bemerkt, daß er irgendwo, auch wenn er allgemein gelobte und bewunderte Sammlungen hiervon in Sälen und Zimmern vorfand, seine Blicke besonders darauf gerichtet oder eine sich irgend wodurch auszeichnende Wertschätzung für die Hand des Künstlers gezeigt hätte. Außer J. J. Rousseaus Kupferstich, der in seinem Wohnzimmer hing, befand sich nichts dieser Art in seinem ganzen Hause - und gewiß war auch jener ein Geschenk irgend eines Freundes, in Ansehung dessen er die Aufbewahrung als eine ihm obliegende Pflicht ansah. Eine Teetasse aus Porzellan von vorzüglichem Werte mit seinem Bilde gab er lange vor seinem Tode seinem treuen Hausfreunde, dem Diakonus Wasianski. früheren Jahren besuchte er gern Schauspiele, später gar nicht. - Daß von Tanz, Jagd oder dergl. hier wenig oder gar nichts zu sagen ist,

wird man schon vermuten; aber der Berührung dürfte es doch wohl wert sein, daß unser Kant sonst ein Künstlergenie sehr schätzte. So lebte unter uns - Collin, der eine Fayancefabrik hatte und zuletzt Makler ward. Ohne je Unterricht erhalten zu haben, arbeitete er aus Trieb zur Sache unvergleichlich - und von ihm ist die Paste, worin Kant am besten getroffen ist, und nach welcher Abramssohn die oben schon erwähnte Medaille fertigte. Gegen diesen Collin, der gleich ihm sonntäglich Gast an Motherbys Tische war, bewies Kant ungemeine Wertschätzung und dachte oft daran, wie viel die Kunst durch seinen frühen Tod verloren habe. Um ein Gespräch an Kants Tische auch in seinen letzten Lebensjahren recht lebhaft zu machen, bedurfte es weiter nichts, als an diesen Collin oder den schon oben genannten Wobser zu erinnern. Da raffte dann der schon abgestumpfte Weise noch jede übrige Kraft zusammen, um ihr Lob zu verkünden.

Aber seine Philosophie und seine Belehrungen darüber in Vorlesungen und Schriften? — Ich würde es für Versündigung an meiner ohnehin sehr beschränkten Zeit und an der Geduld des Lesers halten, von seiner Philosophie hier ausführlich zu reden. Es könnte auch nichts überflüssiger sein als dieses. Wir haben Schriften, die wenigstens vorspiegeln, den Geist der kri-

tischen Philosophie ganz treu darzustellen, wir haben besondere Wörterbücher darüber u. dergl. Für den Kenner würde ich durchaus nichts Neues und für den Nichtkenner in diesen Blättern nichts Hinreichendes geben können, so daß er dadurch auch nur oberflächliche Kenntnis in diesem ihm bis dahin unbekannten Felde erlangte. Ich berühre daher nur die Maxime, von der er bei seinen Arbeiten in diesem Fache schon sehr früh ausging, und der er nie untreu ward. Diese war - nichts aufs Wort anzunehmen - auf keine Autorität. welche es auch sei, zu achten - mit eigenen Augen sehen und alles zu prüfen bis auf den Grund. Darüber hat er sich selbst in der schon oft erwähnten Vorrede zu seiner ersten, im Publikum erschienenen Schrift erklärt, auch zugleich die Namen Newton, Leibniz, Wolff, Bilfinger u. a. genannt, deren Ideen und Werke er der strengsten Untersuchung unterwerfen wollte. Er hat - ja Kant, ein vir propositi tenax, er hat ausgeführt, was vor 50 Jahren schon sein ernster Vorsatz war, - er hat die ganze Masse des menschlichen Wissens der Läuterung unterworfen. Er hat die reine Form desselben von dem Stoffe befreit, der von außen her dazu gegeben wird. Er hat den ganzen Umfang unserer Geistesvermögen genau ausgemessen und ihm die gehörigen Grenzen gesteckt. Er hat dem Dogmatismus, der auf mathematische Evidenz pochen zu können glaubte, sich entgegengestellt und nachgewiesen, daß alle bis-

herigen metaphysischen Systeme nichts als Luftgebäude der grübelnden Vernunft sind. Er hat auf der anderen Seite den kein Heil bringenden Skeptizismus siegreich bekämpft. Er ist dem Empiriker ebenso wie dem Rationalisten in den Weg getreten und hat den Sektierer der Einseitigkeit, den Eklektiker der Willkürlichkeit angeklagt. hat aus Gründen, die ihm entscheidend waren, das wichtigste für den Menschen - Gott - Freiheit - Unsterblichkeit in das Gebiet der praktischen Vernunft gewiesen. Die Welt hat - und die Nachwelt empfängt seine Werke. Jene hat sie gewogen und das Gold darin zum Teil schon in ihrem Nutzen verwandt, - es ist beinahe keine einzige Wissenschaft, die nicht schon jetzt einigen Gewinn daraus für sich gezogen hätte; - die Nachwelt wird diese Werke noch unparteiischer würdigen. Freilich wird - (es ging ja immer so, wie ein jeder weiß, der auch nur einige Kenntnis von der Geschichte des menschlichen Denkens und Wissens hat) - die kritische Philosophie bald wieder von einer anderen, wenigstens dem Namen nach, verdrängt werden. Bis dahin aber wird sich das Gute und Haltbare darin schon mit dem, was der Menschheit im ganzen nützlich ist, so innig verflochten haben, daß an dem Verdrängen des Namens und dessen, was nicht haltbar und nützlich war, auch nicht das mindeste gelegen ist.

"Die Kantische Philosophie verdrängt!" Für viele, die außer diesem Namen kein Heil

irgendwo finden, wird dieses schon viel zu viel gesagt sein. Gewiß rufen diese mir zu: "Der Mann versteht's nicht!" — Sollte mich dies wundern oder wohl gar kränken? Haben wir denn seit einer Reihe von Jahren nicht unaufhörlich gehört, daß die Anhänger dieser Philosophie einander zuriefen: Du hast Kant nicht recht verstanden! ging ja das Lärmen über das Nichtverstehen bis ins Unerträgliche. Ich halte mich für jeden dieser Vorwürfe schon dadurch ganz hinreichend schadlos, daß Kant selbst die Ansichten, die ich in der vorstehenden Skizze von seinen Schriften bis 1792 gab, nachdem er solche genau gelesen (seine Hand hat in diesem Teile des Manuskripts nur ein paar ganz unbedeutende Zeilen durchgestrichen) ganz gebilligt hat. So dürfte ich ihn denn doch wohl recht gelesen und auch recht verstanden haben.

Während seines Lebens hat seine Philosophie der Verehrer — und auch der Gegner viele gehabt. Wie benahm sich Kant gegen jene und diese? — Es ist ganz zuverlässig, daß er außer den Erläuterungen, die sein gelehrter Kollege, Hofprediger Schultz, mit aller Beifall herausgab, die wenigsten seiner Erklärer, Epitomatoren, Verteidiger u. s. f. — und ebenso wenig die Schriften seiner Gegner gelesen oder auch nur beachtet hat. Ob er den Gang seiner Ideen etwa nicht unterbrechen oder sich das Mißvergnügen ersparen wollte, wenn er sich nicht recht verstanden oder schlecht angegriffen und ebenso schlecht verteidigt fand,

weiß ich nicht. Hier ist es einem jeden bekannt, daß er von all dem Wesen und Unwesen, das man mit der kritischen Philosophie trieb, wenig und äußerst selten sprach. Nur zweimal suchte er gegen Angriffe, die seiner Meinung nach aus dem Nichtkennen wollen seiner Philosophie und aus dem Hange, gegen ihn einen vornehmen anzunehmen, entstanden waren, Ton Gegenschriften sich zu schützen. Aber auch hierzu, ich weiß es sicher, war er mehr durch andere gereizt; zum Teil auch von Männern, deren Willen zu befolgen er für Pflicht hielt, aufgefordert worden. Sein unpolemisches Herz hätte es ihm wahrlich nicht eingegeben. - Als in Deutschland die Epoche eintrat, in der man seine Spekulation nicht für spekulativ genug erklärte und über ihn hinaus (wie irgendwo erst vor kurzem gesagt ward) bis zur absoluten Konstruktion des gröbsten Unsinns und Mystizismus hinaufstieg, war sein Kopf nicht mehr in der Lage, an dem Wirrwarr den mindesten Anteil nehmen zu können. Wohl ihm, daß er nicht weiter Anteil daran nehmen durfte! - Er konnte auch das lange projektierte Werk "Übergang der Physik zur Metaphysik", welches der Schlußstein seiner philosophischen Arbeiten sein sollte, nicht mehr beendigen, gab die Konzepte seiner früher gehaltenen Vorlesungen und andere Handschriften an Dr. Rink, Jesche u. a.; antwortete denen, die ihn fragten, was man noch an gelehrten Arbeiten von ihm zu hoffen hätte: "Ach, was kann das sein. Sarcinas colligere! Daran kann ich jetzt nur noch denken!" Wie oft hörten einst an einem Mittage 1794 seine Freunde Hippel, Scheffner und ich mit ihnen dieses "sarcinas colligere" aus seinem Munde!

Als Lehrer der ihm zuströmenden Jünglinge an unserer Universität, was war da das hervorstechendste Prinzip, nach welchem Kant handelte? Hier kann ich mich auf mehrere Tausende berufen. Es war kein anderes als Pünktlichkeit und die gewissenhafteste Treue. Daß um seiner Autorschaft oder um Spazierreisen oder anderer Zerstreuung willen nie eine Vorlesungsstunde versäumt wurde, ist oben schon gesagt worden. Außer den einmal bestimmten akademischen Ferien ward nie das Lehren ausgesetzt. Bis 1797 hielt er die öffentlichen Vorlesungen mit beispielloser Treue; die Privatkollegia hatte er schon 1793, weil die Kräfte zu erschöpft waren, um ein paar Stunden nacheinander reden zu können, aufgegeben. verwies diejenigen, die noch immer bei ihm Unterricht nachsuchten, an die Professoren Pörschke, Gensichen und M. Jesche. Wie sehr hatte Kant durch vorherigen, unablässigen Eifer es verdient, daß ihm sein Gehalt bis ans Ende ungekürzt belassen ward!

Ich hörte ihn im Jahre 1755 in seiner ersten Vorlesungsstunde. Er wohnte damals in des Prof. Kypke Hause auf der Neustadt und hatte hier einen geräumigen Hörsaal, der samt dem Vor-

hause und der Treppe mit einer beinahe unglaublichen Menge von Studierenden angefüllt war. Dies schien Kant äußerst verlegen zu machen. Er, ungewöhnt der Sache, verlor beinahe alle Fassung, sprach leiser noch als gewöhnlich, korrigierte sich selbst oft. Aber gerade dieses gab unserer Bewunderung des Mannes, von dem wir nun einmal die Überzeugung der umfänglichsten Gelehrsamkeit hatten, und der uns hier bloß sehr bescheiden, nicht furchtsam vorkam, nur einen desto lebhafteren Schwung. In der nächstfolgenden Stunde war es schon ganz anders. Sein Vortrag war, wie er es auch in der Folge blieb, nicht allein gründlich, sondern auch freimütig und angenehm. Das Kompendium, welches er etwa zugrunde legte, befolgte er nie strenge und nur insofern, daß er seine Belehrungen nach der Ordnung des Autors anreihte. Oft führte ihn die Fülle seiner Kenntnisse auf Abschweifungen, die aber doch immer sehr interessant waren. Wenn er bemerkte, daß er von der Hauptsache zu weit abgekommen war, brach er geschwind mit einem "Und so weiter" oder "Und so fortan" ab und kehrte zum Hauptthema zurück. Oft brachte er ein besonderes handschriftliches Heft außer dem Kompendium mit. In diesem hatte er sich Marginalien beigezeichnet. - Freilich war rege Aufmerksamkeit bei seinen Vorträgen nötig. Die manchem Gelehrten ganz eigene Gabe, die vorkommenden Begriffe und Sachen ganz ins Klare

für jeden zu setzen, sie etwa durch Wiederholung in anderen Ausdrücken auch dem versäumteren und zerstreuteren Zuhörer doch faßlich zu machen. diesen nach dem jetzt üblichen Ausdrucke gleichsam "zum Verstehen zu zwingen", war Kant freilich nicht eigen. Es mußte auf alles, wie billig, genau geachtet werden. - Dem Nachschreiben war er nicht hold. Es störte ihn, wenn er bemerkte, daß das Wichtigere oft übergangen und das Unwichtigere auf das Papier gebracht ward, sowie auch manche andere Kleinigkeit, z. B. eine auffallende Kleidungsart u. dergl. ihn störte. "Sie werden", das wiederholte er unablässig, "bei mir nicht Philosophie lernen, aber - philosophieren: nicht Gedanken bloß zum Nachsprechen, sondern den ken." Aller Nachbeterei war er herzlich gram. Selten mögen Lehrer so oft und so ernstlich davor warnen, als Kant tat. Dennoch hat er der Nachbeter seiner Meinungen, ohne diese selbst zu prüfen, vielleicht mehr gehabt als irgend einer; gewiß ist es, daß er sie nicht haben wollte. Selbst denken - selbst forschen - auf eigenen Füßen stehen - waren Ausdrücke. die unablässig wieder vorkamen. Zweifel, die ihm zur Auflösung vorgelegt wurden; Bitten um etwas nähere Auseinandersetzungen nahm er in seinen jüngeren Jahren sehr freundlich auf. Sonst war seine Vorlesung - freier Diskurs, mit Witz und Laune gewürzt, mit Zitaten und Hinweisungen auf Schriften, die er eben gelesen hatte,

bisweilen mit Anekdoten, die aber immer zur Sache gehörten, belebt. Nie habe ich eine Schlüpfrigkeit, durch die wohl mancher andere Lehrer seinen Vortrag beleben will, und die gute, wohlerzogene Jünglinge aus seinem Hörsaale forttreibt, in seinen Vorlesungen gehört. Dies bezeugen mir auch seine späteren Schüler. Einer von diesen, jetzt ein Mann, von dem Kant bis an sein Ende sehr freundschaftlich dachte, lobte mir in diesen Tagen noch, daß Kant in seinen Lehrstunden so höchst sorgfältig alles umgangen habe, was irgend der Jugend hätte nachteilig werden können. So mußte er z. B. in der physischen Geographie freilich der aqua tofana erwähnen, aber er verschwieg die Zubereitung und sagte nachher bei Tische: "Es könnte doch irgend einer einmal Gebrauch davon machen". Dagegen hörten wir oft väterliche Ermahnungen zum guten moralischen Sinn und Wandel, obwohl er sonst bei Jünglingen eine anständige Freiheit und manche Arten von Vergnügungen wohl begünstigte. Treibhauszucht wollte er, wie aus seiner Anthropologie bekannt ist, bei jungen Leuten nicht angewandt wissen. Oben ist in der Skizze bereits gesagt, was er in jüngeren und späteren Jahren aus dem Umfange der Wissenschaften vortrug. Das Zutrauen zu seinen Kenntnissen und der Wunsch, von ihm Unterricht zu erhalten, ging in seinen ersten Magisterjahren so weit, daß man glaubte, er könne und müsse alles, was man nur-

irgend zum Gebiet der sog. philosophischen Fakultät rechnet, lehren. So baten ihn einige, besonders kurländische Studierende damals um ein ästhetisches Kollegium und Übungen in Wohlredenheit und deutschem Stil. Er hätte es gewiß vortrefflich gelesen, aber es lag ihm zu weit von seinem Wege ab; er übertrug es aus gutem Zutrauen mir, und unter seiner Direktion erteilte ich die beiden Winter 1759 und 1760 hindurch einem Kreise von 15 bis 18 jungen Leuten Unterricht dieser Art. Vierzig Jahre und darüber war er ein durchaus verehrter Lehrer an unserem Orte, dessen Hörsaal man nie leer sah. Viele kamen freilich nur, um sagen zu können, daß sie bei ihm gehört hätten. - In späteren Jahren gingen zu seinen Vorträgen auch bedeutende Geschäftsmänner, Offiziere und andere, die ihre Kenntnisse berichtigen und erweitern wollten. Er hielt sich dadurch wohl nicht geehrter: es war ihm aber doch eine Freude, auch weiteren Kreisen nützlich zu werden. Fleißigen, jungen Leuten erlaubte er in früheren Jahren gern den Zutritt, ward ihr Förderer und viele, viele danken ihm ihre jetzige zufriedene Lage. Bei den Prüfungen der Studierenden, wenn er Dekan und Rektor war, soll er vorzüglich auf Talent und Gewandtheit des Kopfes gesehen und dann immer sehr väterlich ermahnt haben, jenes ja durch anhaltenden Fleiß zu vervollkommnen. - Seine Philosophie, wenigstens der Name derselben, kann, wie gesagt, verdrängt werden; der gute Eindruck aber, der durch seine Pünktlichkeit und Lehrertreue auf Tausende gemacht ist, wird nie verwischt werden; er hat schon viele in den verschiedensten Ämtern und Lagen zur Nachfolge Kants aufgemuntert und wird durch diese auch noch auf die künftigen Generationen wirken.

Von der Entstehung seiner gelehrten Werke vor ihrem Erscheinen ist nicht viel zu sagen; sie dürfte bei vielen anderen Schriftstellern ganz die nämliche sein. Er machte sich zuvor im Kopfe allgemeine Entwürfe, dann bearbeitete er diese ausführlicher, schrieb, was da oder dort noch einzuschieben oder zur näheren Erläuterung anzubringen war, auf kleine Zettel, die er dann jener ersten, flüchtig hingeworfenen Handschrift bloß beilegte. Nach einiger Zeit überarbeitete er das Ganze noch einmal und schrieb es dann sauber und deutlich, wie er immer schrieb, für den Buchdrucker ab. Späterhin erst bediente er sich fremder Hände zum Abschreiben. Ungern bemerkte er in diesen Abschriften etwaige Abweichungen von seiner Orthographie. Hier nur noch etwas über den eigentlichen Geburtsort des Entwurfs zu seiner Kritik der reinen Vernunft! - Dieser ist unser sog. Philosophengang, auf dem Kant fleißig spazieren ging. Einst, wie Pfarrer Sommer mir erzählt, wird er gefragt, wie sich denn eigentlich die Idee zu diesem Werke entsponnen habe u. s. f. Und da gab Kant die Erklärung, daß der Entwurf dazu dort hauptsächlich gemacht sei, wo man bei dem herumwandelnden Philosophen eher Erholung und Abspannung von der Arbeit als solche tiefe Spekulation geahnt hätte. - Noch ist hier des Erwähnens und, wie ich glaube, für alle Schriftsteller des Nachahmens wert, daß Kant das zu edierende Werk nie stück- oder bogenweise dem Verleger gab, sondern es g a n z ausarbeitete, revidierte und so abdrucken ließ. Nur eine einzige Ausnahme ist mir bekannt. Die Gedanken über die Erdbeben wurden Bogen für Bogen, wie diese beschrieben waren, zur Druckerei geschickt. Der Verleger wollte es so, um eiligst dem Publikum etwas über diesen Gegenstand zu geben, da die Verwüstung Lissabons beinahe das einzige Tagesgespräch war. Jeder sieht leicht ein, daß Kants Werke bei dieser Art des Verfahrens weder ineinem Teile zu ausführlich, im anderen zu abgekürzt, noch auch in einem zu ungleichen Stil abgefaßt erscheinen konnten, daß sie vielmehr jedes in seiner Art als vollendete Werke vor das Auge der Leser kommen mußten. — Vielleicht gibt es wenige Autoren, denen es um die Zueignung ihrer Schriften so wenig zu tun war, als unserem Kant. Er wollte sich dadurch weder an irgend einen großen Mann herandrängen, noch einen brillantenen Ring, wie es jetzt Mode wird darauf auszugehen, von einem Fürsten erschmeicheln. Dem D. Bohlius, der in seiner Kindheit und Jugend ihm und seinen Eltern wohlgetan

hatte, widmete er die erste seiner Schriften. Das geschah aus reiner Dankbarkeit! Die "allgemeine Naturgeschichte des Himmels" trägt freilich den Namen des großen Friedrich an der Spitze. Dazu hatten Kant seine Freunde geraten. Er bedauerte es bisweilen, daß diese Zueignungsschrift so wenig als das Werk selbst je in die Hände des Königs gekommen sei. Aber tatsächlich wußte er, weil er sich zu wenig darum bekümmerte, auch nicht, wie man sich in solchen Dingen eigentlich benehmen müßte. Der Verleger des Werkes fallierte während des Abdrucks desselben; es kam nicht an den König, es kam - nicht einmal auf die Messe, weil das ganze Warenlager des Verlegers Petersens gerichtlich versiegelt war. Später setzte Kant seinem "Streit der Fakultäten" den Namen des Göttinger Kons.-Rats Stäudlin vor, der um diese Zeit wegen seines Werkes über den Skeptizismus sich mit ihm in Verbindung gesetzt hatte. Da gerade diese Kantsche Schrift so viel Galle über die Theologen und den geistlichen Stand ausschüttet, so war es mir und vielen anderen ganz unerklärlich, warum der Mann, der sonst keine Dedikationen machte, hier gerade den Namen eines Theologen, den er sonst wirklich hoch schätzte, an die Spitze stellte.

## Stellung zur Religion, Tod, Bestattung.

Aber vielleicht war die Aufmerksamkeit derer, denen Zufall oder Neugier diese meine un-

bedeutenden Blätter in die Hand bringt, schon lange darauf gespannt, was ich über Kants Meinungen und Stellung gegenüber der positiven Religion, namentlich gegenüber dem Christentum, zu sagen haben würde. Es könnte wohl sein, daß mancher sich einredet, mich hier auf einer sehr schlüpfrigen Stelle zu finden, die ich entweder ganz überhüpfen, oder auf der ich mich mit allerhand Wendungen drehen müßte. — - Durchaus nicht! - Kant war zuverlässig und wahrhaftig in jedem Worte; - er selbst hat mich als Jüngling schon mit feierlichem Ernste belehrt, selbst zuverlässig, wahr und offen zu sein, wie er es war und blieb. Und jetzt - hier, wo ich an meinem Schreibpulte sitze und mir den lieben Toten, von dem ich auf diesen Blättern sprach, ganz vergegenwärtige; hier wo sein Geist in gewisser Art mich umschwebt; - jetzt in meinem Greisenalter und vielleicht nur ein paar Spannen vom Grabe, zu dem er vorausging, entfernt - jetzt sollte ich ganz unnötigerweise mich winden und drehen, ich, der ich durch diese Blätter weder einen Ruhm durch die Anreihung meines Namens zu dem Namen Kants, noch den Ruhm eines Biographen suche, sondern lediglich meine Papiere, von mehreren dazu aufgefordert, ganz anspruchslos hingebe! Was gewänne ich durch solches Drehen und Winden? - was kann ich durch Offenheit verlieren? Mag immerhin ein Rezensent, wenn er diese Blätter je des Erwähnens wert hält, sagen:

— "der Verfasser gehört zu den Orthodoxen, zu den Unaufgeklärten, die kritische Philosophie hat kein Licht in seinen Kopf gebracht, er hat nichts von liberalen Ansichten in der Theologie und Exegese. (— was doch dieses eigentlich mag sagen sollen — dies Reden von liberalen Ansicht auf ihn zu hören u. s. f." — mag er's immerhin sagen; ich las ja, wie diese Seite zeigt, mir schon selbst eine Rezension solcher Art vor. Wenn sie nun wirklich so käme, schriftlich oder mündlich: so ist der Reiz der Neuheit für mich weg.

Von Herzen wünschte ich, daß Kant die positive, namentlich die christliche Religion nicht bloß als Staatsbedürfnis oder als eine zu duldende Anstalt um der Schwachen willen (was jetzt schon viele, auch wohl auf der Kanzel ihm nachsprechen) angesehen, sondern das Feststehende, Bessernde und Beglückende des Christentums ganz gekannt hätte; - daß ihm die Bibel nicht bloß ein ganz leidliches oder auch gutes Leitungsmittel der öffentlichen Volksunterweisung in der Landesreligion, sondern eine wahrhaft göttliche Anstalt zum Besten der Menschheit und — besonders die Urkunde des Christentums, die hinreichend dokumentiert ist, ein heiliges, teures Buch gewesen wäre; daß er dieses Buch als Leitung des Schöpfers für die Menschenvernunft, die, ganz sich selbst überlassen, immer geirrt hat und irren wird bis ans Ende der Tage (obwohl jeder die seinige für

die nicht irrende hält), dankbar anerkannt und nicht für ein, einer selbstbeliebigen Deutung, die er moralisch nennt, bedürftiges Werklein erklärt hätte: - daß er Jesus nicht bloß für ein personifiziertes Ideal der Vollkommenheit, sondern für den hinlänglich beglaubigten Gesandten und Sohn Gottes, für den Heiland der Menschheit laut und öffentlich erklärt hätte. Von Herzen wünschte ich, daß das Gebet zu Gott ihm nicht als Fetischdienst und als eine unwürdige Handlung, der man sich, wenn man dabei betroffen würde, schämen müßte, vorgekommen wäre; — daß er über seiner Vorsicht, nicht in Mystizismus zu verfallen, den echt frommen Empfindungen ihren eigentümlichen Wert gelassen hätte; - daß er dem öffentlichen Kultus, dem er sonst doch einigen Wert zugestand, dessen liturgische Formeln, besonders die öffentlichen Kirchengebete er in seiner Jugend mit Erschütterung, Rührung und mit der festen Überzeugung, kein Theologe unserer Zeit dürfte Gebete von solch herrlicher Art fertigen können, angehört zu haben, oft versicherte, - daß er, sage ich, dem öffentlichen Kultus beigewohnt und an den segensvollen Stiftungen unseres Herrn Anteil genommen hätte. Von Herzen wünschte ich, daß er hier Tausende seiner Schüler, die in der langen Reihe von 50 Jahren zu ihm aufblickten, in diesem allen ein leuchtendes Beispiel gewesen wäre; - daß er alle die beglückenden Erfahrungen von den Segnungen des Evangeliums, die

jene Männer, die neben Kant genannt zu werden nicht unwert sind, Newton, Leibniz, Locke, Euler u. a. m. hatten, auch sich zu eigen gemacht und dann allen um sich her zugerufen hätte: Kommet und erfahret es auch! - Um wieviel mehr Gutes würde er gewirkt haben! Aber, dieses nun beiseite gesetzt, noch weit eifriger wünschte ich, daß nicht heutigen Tages unbärtige Jünglinge, - lose Schwätzer, die in hundert anderen unbedeutenden Dingen nicht einmal wissen, was rechts oder links ist, sich auf Kants Art das Christentum anzusehen und zu behandeln berufen möchten; - daß alle Gleichgültigen und Verächter des Evangeliums, welches Standes und in welchen Geschäftskreisen sie sein mögen, sich fragen möchten: "Kennen wir denn auch das, was wir verachten? Haben wir's auch recht geprüft? Und war um prüfen wir es nicht?" --Daß sie außerdem auch noch die Fragen hinzufügen möchten: "Sind wir in anderen Dingen, außer der Nichtkenntnis und Nichtachtung des Christentums, Kant auch wohl auf irgend einige Art ähnlich — in pünktlicher Berufstreue? in Uneigennützigkeit? in strenger Wahrheitsliebe? - Unser Kant kam freilich zu diesen herrlichen bürgerlichen und gesellschaftlichen Tugenden ohne die Anwendung der Motive des Christentums: aber dankte er dieses nicht, wie wir oben lasen, den unauslöschlich festbleibenden Eindrücken seiner frommen, echt christlichen Erziehung, auf die er immer und so gern in seinen Unterhaltungen auch in späteren Jahren noch zurückkam? verachtete er nicht stets alle, die bloß anbeteten — auch ihm nachbeteten und nicht selbst forschten? — Möge dieses Wort von allen Lesern recht beachtet werden! Wir — ich, der ich schreibe und alle, die dieses Blatt in dieser Minute vor Augen haben, befinden uns ja jetzt an einer heiligen Stätte, am Grabe eines Vollendeten, dem wir vielleicht bald nachgetragen werden — zur Gruft, aus der keine Wiederkehr in dieses Leben ist!

"Eine wahrhaftige Predigt!" sagt vielleicht mancher, der in vielen Jahren keine gehört hat, — und ich antworte: "Nun gut — so hat man denn doch einmal eine gehört!" Müssen wir, die wir Christentum lehren, doch auch oft genug die Prediger des Unglaubens, die witzig sein wollenden Spötter, die Herolde der liberalen Ansichten hören, die von Beseitigung der Bibel, von Aufklärung und von vielen anderen Dingen sprechen, davon sie — nichts wissen.

Unseres Kant Leben, das 80 Jahre währte, endigte nach langer Körper- und Geistesschwäche am 12. Februar 1804. — Man strömte von allen Orten herbei zu seinem Leichnam und sah den Überrest des Weisen an. Sein Gesicht war nicht merklich entstellt, aber sein Körper über alle Vor-

stellung ausgedörrt und abgemagert. Seine Begräbnisfeier ist von - Böckel besonders beschrieben. Das Geläute aller Glocken unserer Stadt verkündete am 28. Februar die Beerdigung eines Mannes, über dessen Verlust, solange man diesen auch vorhersah, allgemeine, teilnehmende Trauer herrschte. Man trug ihn aus seinem Hause zur Dom- und Universitätskirche hin. Sein Sarg ward getragen und umgeben von Studierenden, und diese waren durchdrungen von tiefer Achtung, gleich guten Söhnen, die einen lieben, guten Vater entseelt vor ihrem Auge haben. Kein einziger von allen diesen hatte seine Vorlesungen gehört, aber sie waren doch Schüler von Kants Schülern. Alle Stände vom Gouverneur an bis zum Niedrigsten aus dem Volke begleiteten die Leiche. In der Kirche eine Trauerbühne, auf der Kants Sarg und seine Büste standen: - dann Musik, ein paar Reden und, nachdem jenes alles in respektvoller Stille angesehen und angehört war, die Einsenkung des Leichnams in das neben der Domkirche befindliche Professorengewölbe. - Die Kollegen Kants veranstalteten an dem Tage, der seinem Geburtstage folgte (dieser traf gerade auf einen Sonntag) am 23. April einen Gedächtnisakt, desgleichen sich sonst nicht in den Jahrbüchern unserer Universität findet. Büste, von Hagemann, Schadows Schüler, gearbeitet, stand an dem oberen Teile des Hörsals vor dem Katheder. Nach einer vorhergegangenen

Trauermusik sprach der ordentliche Redner der Akademie - Wald, von und über Kant, ganz der Würde dieses Namens angemessen. Hat diese Feierlichkeit gleich vor dem Richterstuhle der Zeitung für die elegante Welt oder vielmehr vor den Augen eines unberufenen Einsenders von hier aus nicht eben Beifall gefunden: genug, sie schien den Kollegen Kants Pflicht zu sein, und war für sie, für die Studierenden und hundert andere, die hinzuströmten, rührend. - Von der Versteigerung seines Nachlasses, bei der das meiste weit über den Wert bezahlt ward, von dem Verkaufe des Hauses Kants, in dem nun nicht mehr philosophische Ruhe herrscht, und dergl. haben öffentliche Blätter ganz hinlänglich und vielleicht schon zu - oft und zu viel geredet.

Möchten doch die zahlreichen Schüler, Leser und Freunde, die Kant hatte, nie die Verehrung für ihn, den humansten und bescheidensten aller Philosophen, — übertreiben! Möchten doch die wahren, ganz unbestreitbaren Verdienste, die Kant um sein Vaterland und die Menschheit überhaupt hatte, immer mit Dank gegen die Vorsehung, die uns durch ihn so mancherlei Gutes gab, erkannt werden!

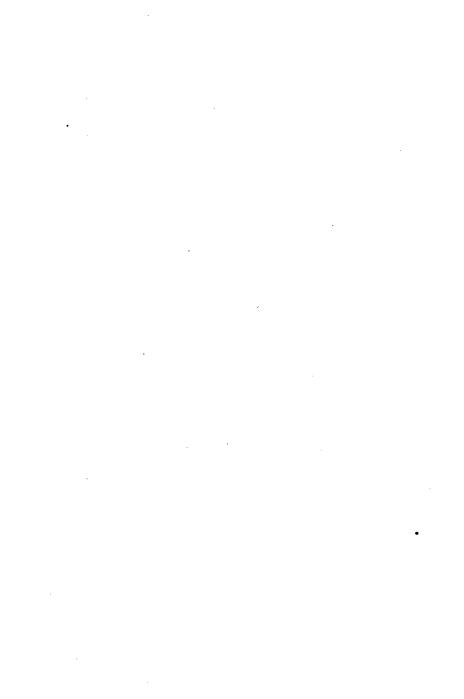

### II. Teil.

# Immanuel Kant

geschildert

# in Briefen an einen Freund

von

# Reinhold Bernhard Jachmann.

— nil majus generatur ipso, nec viget quidquam simile aut secundum.

#### Erster Brief.

#### Mein teuerster Freund!

Die Nachricht von dem Tode meines großen Lehrers und Freundes hat mich allerdings erschüttert, obgleich das Hinschwinden seiner Kräfte in den letzten Jahren seines Lebens mich und ieden seiner Verehrer nicht allein auf sein bevorstehendes Lebensende vorbereitet, sondern uns und ihm dasselbe auch wünschenswert gemacht hatte. Mein Gefühl bei dieser Nachricht war ein Gemisch von tiefer Wehmut und heiterer Freude. Mir fiel im Augenblick der Gedanke ein, was die Welt an diesem unsterblichen Manne besessen und verloren hat; ich erinnerte mich dabei dessen, was er auch mir seit meinem achtzehnten Jahre gewesen war und jetzt nicht mehr ist, und meine Seele verlor sich in traurige Betrachtungen über den Wechsel menschlicher Dinge. Aber bald stellte ich mir den nicht so tief denkenden und geistvollen Weltweisen in der Altersschwäche seiner letzten Lebensjahre vor; ich erwog das für die Menschheit so merkwürdige Ereignis, daß auch ein Kant seinen denkenden Geist überleben mußte, und ich fühlte mich froh über die Auflösung seiner körperlichen Hülle. Er als Mensch lebte ja doch nicht mehr für die Welt, und sein Geist wird für die Welt ewig leben.

Ja, unser Kant war ein großer, merkwürdiger Mann! Was er der Weltweisheit, was er dem ganzen Gebiet des menschlichen Wissens, was er seinem Vaterlande und der ganzen deutschen Nation geleistet hat, ist Ihnen bekannt, da Sie seine Werke selbst studiert haben und in den Geist seiner Philosophie eingedrungen sind. kennen und verehren den unsterblichen Kant, als Weltweisen, als Gelehrten und Schriftsteller, aber Sie wünschen ihn auch ganz als Lehrer und Menschen kennen zu lernen, um ihn als solchen ebenso zu lieben und hoch zu schätzen, als Sie ihn als Weltweisen bewundern und verehren. Sehr gern erfülle ich Ihren Wunsch, soweit es mir möglich ist; und wenn Sie meinen vieljährigen genauen Umgang mit dem großen Manne in Anspruch nehmen und gerade durch mich sichere Nachrichten von seinem Leben und genaue Züge seines Charakters zu erhalten hoffen, so gebe ich Ihnen die Versicherung, daß ich alles, was Sie in meinen Briefen lesen werden, aus dem Munde Kants selbst gehört und in meinem nahen, freundschaftlichen Umgange mit ihm selbst bemerkt und erfahren habe. Ich rechne darauf, daß Sie bei der Lektüre

sich nur ganz allein mit dem großen Gegenstande derselben beschäftigen und die Behandlung desselben gänzlich übersehen werden. Mir ist es jetzt nur um eine wahre Darstellung der merkwürdigsten Umstände seines Lebens zu tun. Mag künftig ein geschickter Baumeister aus den Bruchstücken, die ich und vielleicht noch andere liefern werden, ein Gebäude aufführen, das ganz des großen unsterblichen Kant würdig ist.

Ich führe Sie zuerst in die frühe Jugend des Weltweisen, von welcher leider! vielleicht allen jetzt lebenden Menschen wenig bekannt ist. Wieviel würde die Psychologie gewinnen, wenn man alle von früher Jugend an zufällig und absichtlich mitwirkenden Umstände zur Weckung und Ausbildung eines solchen Geistes genau angeben könnte. Aber dies konnte kein anderer als Kant selbst, der detaillierte Gespräche über seine Jugend absichtlich zu vermeiden schien und nur gelegentlich eine Bemerkung darüber fallen ließ.

Kant wurde am 22. April 1724 zu Königsberg (Pr.) in der vorderen Vorstadt, in dem Hause neben der Sattlerstraße, von Eltern aus dem niederen Bürgerstande geboren. Sein Vater war Riemermeister, Namens Johann George Kant, und seine Mutter hieß Regina Dorothea geb. Reuter. Sein Vater war bei Memel gebürtig und seine Voreltern väterlicher Seite stammten aus Schottland. Der Vater seiner Mutter war aus Nürnberg gebürtig. Kants Eltern verehelichten

sich im Jahre 1715 und erzeugten sechs Kinder, vier Töchter und zwei Söhne. Das erstgeborene Kind war eine Tochter, die schon in der Jugend starb. Dann wurde unser Weltweise im neunten Jahre der Ehe geboren. Sein Bruder, der vor einigen Jahren als Prediger in Kurland starb und Kinder hinterließ, war der jüngste unter den Ge-Seine Schwestern waren an Kleinschwistern. bürger in Königsberg verheiratet. Seine Mutter starb im Jahre 1737, als Kant 13 Jahre alt war, und sein Vater 1746. Von seinem Oheim mitterlicher Seite, einem wohlhabenden Schuhmachermeister Namens Richter, wurde Kant noch bei Lebzeiten seiner Eltern in seinen Studien und nachmals selbst bei seiner Magisterpromotion unterstiitzt.

Den ersten Unterricht im Lesen und Schreiben genoß er in der Vorstädtschen Hospitalschule; nachher besuchte er das Collegium Fridericianum, dem damals der bekannte Pietist Schiffert als erster Inspektor vorstand. Aus dieser Anstalt wurde er 1740 zur Universität entlassen. Seine Erziehung im elterlichen Hause und in der Schule war ganz pietistisch.

Kant pflegte dies öfters von sich anzuführen und diese pietistische Erziehung als Schutzwehr für Herz und Sitten gegen lasterhafte Eindrücke aus eigener Erfahrung zu rühmen. Von seinen jugendlichen Lieblingsbeschäftigungen und Spielen ist mir ebensowenig etwas bekannt, als von seiner

jugendlichen Gemütsstimmung und herrschenden Neigung. Er muß als Knabe zerstreut und vergeßlich gewesen sein; denn er erzählte mir, daß er einmal auf dem Wege nach der Schule sich auf der Straße mit seinen Schulkameraden in ein Spiel eingelassen, seine Bücher deshalb niedergelegt, sie daselbst vergessen und nicht eher vermißt habe, als his er in der Schule zu ihrem Gebrauch aufgefordert wurde, was ihm auch eine Strafe zuzog. Auf der anderen Seite verrät ein Umstand aus seinem jugendlichen Leben viel Geistesgegenwart und Besonnenheit. Kant war als Knabe auf einen Baumstamm gegangen, der quer über einem mit Wasser gefüllten breiten Graben lag. Als er einige Schritte gemacht hatte, fing der Stamm durch die Bewegung an, sich unter seinen Füßen herumzurollen, und er selbst, schwindlig zu wer-Er konnte, ohne Gefahr herunterzufallen, weder stehen bleiben noch sich umkehren. faßte also genau nach der Richtung des Holzes einen festen Punkt am anderen Rande des Grabens scharf ins Auge, lief, ohne nach unten zu sehen, längs des Stammes gerade auf den Punkt hin und kam glücklich ans entgegengesetzte Ufer.

Daß Kant in seinen Schuljahren vielen Eifer für Wissenschaft gehabt habe, folgere ich unter anderem aus einem Gespräche, welches wir über die Mittel führten, wodurch ein Lehrer sich bei seinen Schülern in Ansehen setzen könne. Er versicherte, daß unter seinen Lehrern, die alle durch Strenge Ruhe und Ordnung in den Klassen zu erhalten suchten und sie bei der schlechten Schuldisziplin doch nicht erhielten, ein Lehrer mit einem gebrechlichen und possierlich gestalteten Körper gewesen wäre, dem er und einige andere Schüler immer sehr viele Aufmerksamkeit, Folgsamkeit und Achtung bewiesen hätten, weil sie in seinen Lektionen viel hätten lernen können. Schwerlich würden auch der Vater und der Oheim Kants in ihrem Stande ihn zum Studieren bestimmt haben, wenn sie und die Lehrer nicht ausgezeichnete Fähigkeiten und besondere Fortschritte an ihm bemerkt hätten. Höchstwahrscheinlich war der damalige Direktor des Collegii Fridericiani, der berühmte Pietist D. Albert Schulz, der Kants Eltern ihrer Frömmigkeit wegen liebte und unterstützte, die vorzüglichste Veranlassung, daß Kant studierte. Aber gewiß ahnte man damals ebensowenig in ihm den größten Weltweisen seiner Zeit, als man bei dem damaligen Zustande des Schulwesens methodisch auf eine zweckmäßige Ausbildung seines Geistes hin-Kant gehörte zu den Menschen, die keiner Erziehung fähig, aber auch keiner bedürftig sind. Er ward alles durch sich selbst.

### Zweiter Brief.

In meinem vorigen Briefe begleiteten wir unseren Weltweisen bis zur Universität, welche

er 1740 bezog. Der Professor der Philosophie, welcher wahrscheinlich auf seine Geistesbildung den meisten Einfluß gehabt hat, war damals Knutzen, ein Mann, der sich als Lehrer und als Schriftsteller einen großen Ruf auf der Univer-Was Kant für einen sität erworben hatte. Studienplan befolgte, ist seinen Freunden unbekannt geblieben. Selbst sein einziger mir bekannter akademischer Freund und Duzbruder, der schon längst verstorbene Doktor Trummer in Königsberg, konnte mir darüber keine Auskunft geben. Soviel ist gewiß, daß Kant auf der Universität vorzüglich Humaniora studierte und sich keiner positiven Wissenschaft widmete; besonders hat er sich mit der Mathematik, Philosophie und den lateinischen Klassikern beschäftigt. führte noch in seinem hohen Alter öfter Stellen aus dem Horaz und anderen lateinischen Dichtern an, welche eine frühe, vertraute Bekanntschaft mit ihnen verrieten, die er auch fortwährend unterhielt.

Nach vollendeten Universitätsjahren nahm Kant eine Hauslehrerstelle bei einem Herrn von Hüllesen auf Arnsdorf bei Mohrungen an und kehrte nach neun Jahren wieder nach Königsberg zurück. Er pflegte über sein Hofmeisterleben zu scherzen und zu versichern, daß in der Welt vielleicht nie ein schlechterer Hofmeister gewesen wäre als er. Er hielt es für eine große Kunst, sich zweckmäßig mit Kindern zu beschäftigen und

sich zu ihren Begriffen herabzustimmen; aber er erklärte auch, daß es ihm nie möglich gewesen wäre, sich diese Kunst zu eigen zu machen.

Nach seiner Rückkunft privatisierte Kant in Königsberg, bereitete sich auf ein akademisches Lehramt vor, schrieb sein erstes Werk: "Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte (1746)" und arbeitete das wichtige Werk: "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels" nach Newtonschen Grundsätzen aus, welches er in seinem 31. Jahre, in demselben Jahre herausgab, als er Magister der Philosophie und Privatdozent an der Universität Königsberg wurde. Als Magister schrieb er in einem Zeitraume von 15 Jahren mehrere kleine Schriften, welche alle den originellen Denker verraten, obgleich in ihnen noch die dogmatische Philosophie der damaligen Zeit herrscht und keine Spur des Kritizismus zu finden ist.

In den ersten Jahren seines Privat-Lehramtes auf der Universität war der Erwerb durch seine Vorlesungen sehr klein, und er mußte sich oft so sparsam behelfen, daß er über seinen Lebensunterhalt nicht selten in Verlegenheit geriet. Er hatte sich aber 20 Friedrichsdor gesammelt, die er nie angriff, um bei einer etwaigen Krankheit vor gänzlichem Mangel gesichert zu sein. Um diesen Schatz nicht anzugreifen, sah er sich genötigt, als Magister seine damals ansehnliche und auserlesene Bibliothek nach und nach zu ver-

äußern, weil er einige Jahre hindurch seine dringendsten Bedürfnisse von seinem Verdienst nicht bestreiten konnte.

Im Jahre 1766 erhielt er die zweite Inspektorstelle bei der Königlichen Schloßbibliothek; er übernahm auch die Aufsicht über das schöne Naturalien- und Kunstkabinett des Kommerzienrats Saturgus, welches ihm zum Studium der Mineralogie Veranlassung gab. Beide Stellen gab er aber nach einigen Jahren wieder auf.

Das wichtige Werk: "Naturgeschichte und Theorie des Himmels", durch welches sich Kant als einen großen Mathematiker und Naturphilosophen offenbarte, erwarb ihm schon einen so ausgebreiteten Ruhm, daß Friedrich der Große ihm wiederholt eine Professur in Halle, endlich mit dem Charakter eines Geheimen Rates antrug, welche er aber aus Liebe zu seiner Vaterstadt ausschlug.

Friedrich II. hatte hierauf dem Universitäts-Kuratorium in Königsberg aufgegeben, bei der ersten erledigten Professur der philosophischen Fakultät keinen anderen als Kant in Vorschlag zu bringen; aber Kant nahm die erste erledigte Professur nicht an, weil sie für die Poesie bestimmt war, der er nicht genug gewachsen zu sein glaubte. Endlich wurde 1770 die ordentliche Professur der Mathematik frei, die er annahm, aber gegen die Professur der Logik und Metaphysik vertauschte.

Hier lehrte nun Kant Wissenschaften, mit welchen sich sein Geist schon längst unablässig beschäftigt hatte, und sein Unterricht und seine Spekulation nützten sich wechselseitig, bis endlich die tiefe Weisheit von seinen Lippen floß, welche er in seinen Schriften zum ewigen Denkmal seines tiefforschenden Geistes aufbewahrt hat. Er lehrte mit unbeschreiblichem Beifall für den Staat und die Menschheit heilbringende Weisheit, bis seinem Unterricht im Jahre 1794 Schranken gesetzt wurden, worauf sich Kant im Gefühl seiner Alterschwäche von dem großen Schauplatz, auf welchem er bis dahin so tätig gewirkt hatte, ganz in seine stille Einsamkeit zurückzog.

### Dritter Brief.

In meinem heutigen Briefe will ich es wagen, einige Züge zur Charakteristik des Geistes und der besonderen und hervorstechenden Geisteskräfte Kants aufzuzeichnen.

Wer Kants kritische Schriften kennt und in ihren tiefverborgenen Geist ganz eingedrungen ist, der bewundert auch den originellen, tiefdenkenden Geist ihres Verfassers, der unbefriedigt von allen philosophischen Systemen der Vorzeit und angeregt durch das Studium der Humeschen Schriften sich endlich durch das Labyrinth des Dogmatismus und Skeptizismus seinen eigenen Weg bahnte, das Vernunftvermögen selbst einer

genauen Kritik unterwarf, die Grenzen menschlichen Erkenntniskraft ausspähte und absteckte und auf diesem Grunde ein Gebäude der Philosophie aufführte, das ewig zum Siege der. Wahrheit allen Angriffen einer irregeleiteten Vernunft trotzen wird. Bedauern, ewig bedauern wird aber mit mir jeder Freund der Philosophie, daß den großen Denker Kant das Alter übereilte und ihn an der gänzlichen Vollendung seines philosophischen Systems verhinderte. Mit einer wahren Begeisterung pflegte der unsterbliche Mann oft mit mir über sein letztes Werk zu sprechen, welches nach seiner Außerung der Schlußstein seines ganzen Lehrgebäudes sein und die Haltbarkeit und reelle Anwendbarkeit seiner Philosophie vollgültig bezeugen sollte, das aber ganz unvollendet geblieben ist. Es sollte den Übergang der Metaphysik zur eigentlichen Physik darstellen und auch diesen Titel führen.

Wenngleich sich nun Kants Geist in seinen Schriften für einen jeden, der ihn zu fassen vermag, offenbart hat, so lehrte mich doch mein persönlicher Umgang mit ihm, Eigentümlichkeiten seines Geistes auffassen, die aus seinen Werken weniger hervorleuchten, und die ich Ihnen jetzt mitteilen will.

Kant besaß ein seltenes Sach- und Wortgedächtnis und eine bewunderungswürdige innere Anschauungs- und Vorstellungskraft. Diese Geistesvermögen behielt er auch bis nach seinem

70. Jahre in voller Tätigkeit. Er zitierte oft. lange Stellen aus alten und neuen Schriften, besonders aus Dichtern, von welchen unter den neueren Hagedorn und Bürger am meisten seinem Gedächtnis eingeprägt zu sein schienen. Ebenso erinnerte er sich an historische Gegenstände mit der größten Genauigkeit. Er schilderte z. B. eines Tages in Gegenwart eines geborenen Londoners die Westminsterbriicke nach ihrer Gestalt und Einrichtung, nach Länge, Breite und Höhe, sowie den Maßbestimmungen aller einzelnen Teile so genau, daß der Engländer ihn fragte, wie viele Jahre er doch in London gelebt, und ob er sich besonders der Architektur gewidmet habe, worauf ihm versichert wurde, daß Kant weder die Grenzen Preußens überschritten hätte noch Architekt von Profession wäre. Ebenso eingehend soll er sich mit Brydone über Italien unterhalten haben, so daß dieser sich ebenfalls erkundigte, wie lange er sich in Italien aufgehalten hätte. Von seiner inneren Anschauungs- und Vorstellungskraft legt folgende Tatsache einen Beweis ab. Kant hatte nach seinem 60. Jahre ganz besonders die Chemie liebgewonnen und studierte die neuen chemischen Systeme mit dem größten Eifer. Obgleich er nie ein einziges chemisches Experiment gesehen hatte, so hatte er doch nicht allein die ganze chemische Nomenklatur vollkommen inne, sondern er wußte auch den ganzen Vorgang aller chemischen Experimente so genau und eingehend anzugeben, daß

einst an seinem Tische in einem Gespräche über Chemie der große Chemiker Dr. Hagen voll Verwunderung erklärte: es sei ihm unbegreiflich, wie man durch bloße Lektüre ohne Hilfe anschaulicher Experimente die Experimentalchemie so vollkommen wissen könne wie Kant.

Die hervorstechendste Kraft des Kantschen Geistes aber war, Begriffe zu zergliedern und sie in ihre einfachsten Bestandteile und Merkmale zu zerlegen. Durch dieses tiefe Forschungsvermögen blieb seinem Geistesblick nichts verborgen; was in der physischen und intellektuellen Welt dem menschlichen Geiste erkennbar ist, ward seinem Späherblick offenbar. Daher entdeckte er so leicht das Fremdartige in den Begriffen Anderer; daher drang er mit seinem Scharfblick auf den Grund des Irrtums, daher sich leicht seinem Auge die hiillte 80 Wahrheit in ihrem hellsten Lichte. Dies Vermögen, einzelne Begriffe bis in ihre einfachsten Vorstellungen zu verfolgen und voneinander abzusondern, blieb auch am längsten ein Eigentum seines Geistes, selbst dann noch, als seine übrigen Erkenntniskräfte, besonders die Kombinationsgabe der Begriffe, die seinem Scharfsinn nie gleich gewesen war, merklich dahinschwanden. Seine letzte Arbeit an dem Übergange der Metaphysik zur eigentlichen Physik beweist dies ganz offenbar. Kant hatte einzelne Begriffe tief durchdacht und lichtvoll dargestellt.

aber sie waren auch nur einzeln und ohne Verbindung hingeworfen. Er hatte auf mehreren Bogen immer von neuem angefangen und war immer wieder auf dieselben Begriffe zurückgekommen. Er hatte nicht mehr das Vermögen, das Ganze zu umfassen und die einzelnen Begriffe systematisch zu ordnen. Es würde für den Menschenkenner interessant sein, diese letzten Kraftäußerungen eines so großen Geistes ganz unverändert vor sich zu sehen. Mit diesem tiefen Forschungsvermögen war von jeher die besondere Eigentümlichkeit des Kantschen Geistes verbunden, daß sich einzelne Begriffe in ihm so fest fixierten, daß er unablässig und oft unwillkürlich auf sie zurückkam. Bei eintretender Altersschwäche nahm dies noch mehr zu und bewirkte in seinem sonst reichhaltigen Gespräche eine gewisse ermüdende Einförmigkeit.

Originalität wird ein jeder dem Kantschen Erkenntisvermögen im höchsten Grade beimessen; und in der Tat, ist je ein Weltweiser einen neuen ungebahnten Weg gegangen, so ist es Kant. Aber über die Originalität seines Kopfes muß ich Ihnen noch einige Bemerkungen mitteilen. Seine eigene Ideenfülle und die Leichtigkeit und Gewohnheit, alle philosophischen Begriffe aus der unerschöpflichen Quelle seiner eigenen Vernunft herauszuschöpfen, machte, daß Kant am Ende fast keinen anderen als sich selbst verstand. Verstehen Sie mich recht; ich spreche von abstrakten

philosophischen Begriffen. Er, im eigentlichsten Sinne des Wortes, ein origineller Denker fand alles in sich selbst und verlor darüber die Fähigkeit, etwas in einem anderen zu finden. Gerade zu der Zeit der höchsten Reife und Kraft seines Verstandes, als er die kritische Philosophie bearbeitete, war ihm nichts schwerer als sich in das System eines anderen hineinzudenken. Selbst die Schriften seiner Gegner konnte er nur mit der äußersten Mühe fassen, weil es ihm unmöglich war, sich auch nur auf einige Zeit aus seinem originellen Gedankensystem herauszuversetzen. Er gestand dies selbst und gab gewöhnlich seinen Freunden den Auftrag, für ihn zu lesen und ihm den Inhalt fremder Systeme in Vergleichung mit dem seinigen nach den Hauptresultaten mitzuteilen, und überließ es, vielleicht auch mit aus diesem Grunde, seinen Schülern und Freunden, seine Philosophie gegen die Anfechtungen seiner Gegner zu schützen.

Wenn Kant in seiner Anthropologie sagt: Der Verstand fragt: was will ich als wahr behaupten? die Urteilskraft: worauf kommt es an? und die Vernunft: was kommt heraus? und er die Köpfe in der Fähigkeit, diese drei Fragen zu beantworten, sehr verschieden findet, so gebührt ihm nach meiner Überzeugung die Fähigkeit, die erste und dritte Frage zu beantworten, in einem höheren Grade als irgend einem Weisen in der Welt, aber in einem verhältnismäßig geringeren

Grade die Fähigkeit zur Beantwortung der zweiten; wenigstens fehlte ihr die staunenswürdige Schnelligkeit, mit welcher sein Verstand- und Vernunftvermögen wirkte. Sein eigenes Geständnis hierüber äußerte er mir eines Tages in einem Gespräche über die unentbehrliche Eigenschaft eines Kriminalrichters, auf der Stelle unter tausend angeführten Umständen zu wissen, worauf es ankomme, und erklärte, daß er dessen nicht so fähig sein würde als sein vieljähriger Freund, der verstorbene Kriminalrat Jensch, dessen schnelle Urteilskraft er besonders rühmte.

Noch muß ich Ihnen zur Charakteristik des Kantschen Geistes bemerken, daß Kant sehr vielen Witz besaß. Sein Witz war leicht, launig und sinnreich. Es waren Blitze, die am heiteren Himmel spielten, und er würzte durch ihn nicht allein seine gesellschaftlichen Gespräche, sondern auch seine Vorlesungen. Sein Witz gab dem ernsten, tiefdenkenden Geiste ein gefälliges Gewand und zog ihn oft aus den hohen Sphären der Spekulation zur Aufheiterung seiner angestrengtesten Zuhörer in die Regionen des irdischen Lebens herab.

Hohe Begeisterung wird gewiß dem erhabenen Geiste Kants gezollt werden, so lange die Menschenvernunft das wahrhaft Große und Erhabene zu würdigen vermag. Kants Geist war eine hellleuchtende Sonne, die nichts verdunkelte, die alles um sich her erleuchtete und erwärmte. Sie wird ewig am Sternenhimmel großer Geister glänzen.

#### Vierter Brief.

Die im vorigen Briefe entworfene Charakteristik des Kantschen Geistes gibt mir Veranlassung, Sie mit der Art bekannt zu machen, wie Kant sein Lehramt an der Universität verwaltete. Als Privatdozent und in den ersten Jahren seines ordentlichen Lehramtes hat Kant mehrere Stunden des Tages Vorlesungen gehalten und auch für Standespersonen z. B. für den Herzog von Holstein-Beck u. a. m. Privatissima gelesen. In der Folge las er täglich nur zwei Stunden, und zwar außer den öffentlichen Vorlesungen über Logik, Metaphysik und, wenn die Reihe in der philosophischen Fakultät auf ihn kam, über Pädagogik, las er noch Privatkollegia über Physik, Naturrecht, Moral, rationale Theologie, Anthropologie und physische Geographie. In den letzten Jahren beschränkte er sich bloß auf seine öffentlichen Vorlesungen und auf Anthropologie und physische Geographie. Zu diesem Unterricht wählte er viermal in der Woche die Frühstunden von 7 bis 9 und zweimal wöchentlich von 8 bis 10, weil er Sonnabends von 7 bis 8 das Repetitorium hielt.

Kant war ein Muster von Pünktlichkeit in allen seinen Vorlesungen. Mir ist in den neun Jahren, in welchen ich seinem Unterricht beiwohnte, nicht ein Fall erinnerlich, daß er hätte eine Stunde ausfallen lassen, oder daß er auch nur eine Viertelstunde versäumt hätte. Seine Vorträge waren ganz frei. In vielen Stunden bediente

er sich nicht einmal eines Heftes, sondern er hatte sich auf dem Rande seiner Lehrbücher einiges notiert, das ihm zum Leitfaden diente. Oft brachte er nur ein ganz kleines Blättchen in die Stunde mit, worauf er seine Gedanken in kleiner abgekürzter Schrift verzeichnet hatte. Die Logik las er über Meier, die Metaphysik über Baumgarten; aber er benutzte diese Bücher zu nichts weiter, als daß er ihrer Haupteinteilung folgte, und daß er bisweilen Gelegenheit nahm, das Unstatthafte ihrer Behauptungen zu beweisen. Er nahm sich einmal vor, Schulzens "Erläuterungen über seine Kritik der reinen Vernunft" für die Metaphysik zum Lehrbuche zu wählen, aber er führte seinen Vorsatz nicht aus. Für seine übrigen Vorlesungen hatte er sich besondere Hefte ausgearbeitet; nur bei der Physik legte er den Erxleben zugrunde.

Sein Vortrag war immer dem Gegenstande vollkommen angemessen, aber er war nicht ein memorierter, sondern ein stets neu gedachter Erguß seines Geistes. Unter seinen philosophischen Vorlesungen war Kant am leichtesten in der Logik zu fassen; nur war Kants Absicht nie, eine Logik seinen Zuhörern beizubringen, sondern sie denken zu lehren.

Auch sein metaphysischer Unterricht war, die Schwierigkeit des Gegenstandes für den anfangenden Denker abgerechnet, lichtvoll und anziehend. Eine besondere Kunst bewies Kant bei der Aufstellung und Definition metaphysischer

Begriffe dadurch, daß er vor seinen Zuhörern gleichsam Versuche anstellte, als wenn er selbst anfinge, über den Gegenstand nachzudenken, allmählich neue, bestimmende Begriffe hinzufügte, schon versuchte Erklärungen nach und nach verbesserte, endlich zum völligen Abschluß des vollkommen erschöpften und von allen Seiten beleuchteten Begriffes überging und so den streng aufmerksamen Zuhörer nicht allein mit dem Gegenstande bekannt machte, sondern ihn auch zum methodischen Denken anleitete. Wer diesen Gang seines Vortrages ihm nicht abgelernt hatte, seine erste Erklärung gleich für die richtige und völlig erschöpfende nahm, ihm nicht angestrengt weiter folgte, der sammelte bloß halbe Wahrheiten ein, wie mich davon mehrere Nachschriften seiner Zuhörer überzeugt haben. Bei diesen metaphysischen Spekulationen ereignete es sich aber öfter, daß Kant, von seiner Geisteskraft hingerissen, einzelne Begriffe zu weit verfolgte und in dieser Abschweifung den Gegenstand aus dem Auge verlor. Dann pflegte er gewöhnlich mit dem Ausdrucke "in Summa meine Herren!" plötzlich abzubrechen und auf das Hauptmoment wieder eiligst zurückzukehren. Dies erschwerte seinen Vortrag. Kant wußte auch selbst sehr wohl, daß sein philosophischer Unterricht für den Anfänger nicht leicht war, und forderte deshalb öffentlich die Studierenden auf, sich durch die Vorlesungen des Professors Pörschke darauf vorzubereiten.

Vor allem anderen aber, mein Teuerster, hätten Sie seine Moral hören sollen! Hier war Kant nicht bloß ein spekulativer Philosoph, hier war er auch geistvoller Redner, der Herz und Gefühl ebenso mit sich hinriß, wie er den Verstand befriedigte. Ja es gewährte ein himmlisches Entzücken, diese reine und erhabene Tugendlehre mit solcher kraftvollen, philosophischen Beredsamkeit aus dem Munde ihres Urhebers selbst anzuhören. Ach, wie oft rührte er uns bis zu Tränen, wie oft erschütterte er gewaltsam unser Herz, wie oft erhob er unseren Geist und unser Gefühl aus den Fesseln des selbstsüchtigen Eudaimonismus zu dem hohen Selbstbewußtsein der reinen Willensfreiheit, zum unbedingten Gehorsam gegen das Vernunftgesetz und zu dem Hochgefühl einer uneigennützigen Pflichterfüllung! Der unsterbliche Weltweise schien uns dann von himmlischer Kraft begeistert zu sein und begeisterte auch uns, die wir ihn voll Verwunderung anhörten. Seine Zuhörer verließen gewiß keine Stunde seiner Sittenlehre, ohne besser geworden zu sein.

Durch seine Vorlesungen über rationale Theologie wollte er vorzüglich zu einer vernünftigen Aufklärung in Sachen der Religion beitragen; daher las er dies Kollegium am liebsten, wenn viele Theologen seine Zuhörer waren. In einem Halbjahr fanden sich nur so wenige Zuhörer für diese Vorlesung, daß er sie

schon aufgeben wollte; als er aber erfuhr, daß die versammelten Zuhörer fast alle Theologen wären, so las er sie doch gegen ein geringes Honorar. Er hegte die Hoffnung, daß gerade aus diesem Kollegio, in welchem er so lichtvoll und überzeugend sprach, sich das helle Licht vernünftiger Religionsüberzeugungen über sein ganzes Vaterland verbreiten würde, und er täuschte sich nicht; denn viele Apostel gingen von dannen und lehrten das Evangelium vom Reiche der Vernunft.

Eine leichtere, aber äußerst anzichende Belehrung gewährten seine Vorträge über Anthropologie und physische Geographie, welche auch am häufigsten besucht wurden. Hier sah man den hohen Denker in der Sinnenwelt umherwandeln und Menschen und Natur mit der Fackel einer originellen Vernunft beleuchten. Seine scharfsinnigen Bemerkungen, welche das Gepräge einer tiefen Menschen- und Naturkenntnis an sich trugen, waren in einen mit Witz und Genialität gefüllten Vortrag eingekleidet, der einen jeden Zuhörer entzückte. Es war eine Freude, zu sehen, wie hier Jünglinge sich der neuen Ansicht erfreuten, welche ihnen über Menschen und Natur eröffnet wurde, und neben ihnen so gelehrte und kenntnisreiche Geschäftsmänner, wie der Geheime Justiz- und Regierungsrat Morgenbesser und andere saßen und auch für ihren Geist volle Nahrung fanden. In diesen

Vorträgen war Kant allen alles und hat vielleicht durch sie den größten Nutzen für's gemeine Leben gestiftet.

In den öffentlichen Vorlesungen konnte sein Hörsaal, besonders im Anfange des Halbjahres, die große Zahl seiner Hörer nicht fassen, sondern viele mußten eine Nebenstube und den Hausflur einnehmen. Da seine Stimme schwach war, so herrschte in seinem Hörsaale die größte Stille, um ihn nur in einiger Entfernung verstehen zu können. Kant saß etwas erhaben vor einem niedrigen Pulte, über welches er fortsehen konnte. Er faßte bei seinem Vortrage gewöhnlich einen nahe vor ihm sitzenden Zuhörer ins Auge und las gleichsam aus dessen Gesichte, ob er verstanden wurde. Dann konnte ihn aber auch die geringste Kleinigkeit stören, besonders wenn dadurch eine natürliche oder angenommene Ordnung unterbrochen wurde, die dann gleichfalls die Ordnung seiner Ideen unterbrach. In einer Stunde fiel mir seine Zerstreutheit ganz besonders auf. Am Mittag versicherte mir Kant, er wäre immer in seinen Gedanken unterbrochen worden, weil einem dicht vor ihm sitzenden Zuhörer ein Knopf am Rocke gefehlt hätte. Unwillkürlich wären seine Augen und Gedanken auf die Lücke hingezogen worden und dies hätte ihn so zerstreut. Er machte dabei zugleich die Bemerkung, daß dieses mehr oder weniger einem jeden Menschen so ginge, und daß, z.B. wenn die Reihe Zähne

eines Menschen durch eine Zahnlücke unterbrochen wäre, man gerade immer nach dieser Lücke hinsehe. Diese Bemerkung hat er auch mehrmals in seiner Anthropologie angeführt.

Ebenso zerstreute ihn ein auffallendes und sogenanntes geniemäßiges Äußere an einem nahe sitzenden Zuhörer, z.B. die damals noch ungewöhnlichen, über Stirn und Nacken lose hängenden Haare, ein unbedeckter Hals und eine offene Brust oder die Figur eines nachmaligen Incroyable.

Seiner großen Vorzüge wegen genoß Kant als Professor bei seinen Zuhörern und allen akademischen Bürgern eine so hohe Achtung und Ehrfurcht wie vielleicht selten ein akademischer Lehrer. Auf ihn paßt gewiß das Sprichwort nicht, daß der Prophet in seinem Vaterlande nicht gelte. Er wurde von seinen Zuhörern fast vergöttert, und es wurde von ihnen jede Gelegenheit ergriffen, ihm dies zu beweisen. war auch seinerseits ein wahrer Freund der studierenden Jugend. Er hatte seine Freude an freimütigen, liberalen, geschmackvollen  $\mathbf{dem}$ Wesen und Betragen, wodurch sich der akademische Bürger vor anderen Ständen auszeichnete, und er mißbilligte es an einigen studierenden Kaufmannssöhnen, daß sie in ihrem Äußeren den Studenten verleugneten und sich wie Kaufdiener kleideten. Daher nahm er auch an allem, was zur Sittenverfeinerung und

Bildung der Studierenden beitrug, lebhaften Anteil. Er billigte die Einrichtung der damals gewiß sehr geschmackvollen akademischen Konzerte und Bälle so sehr, daß er sich wirklich vornahm, sie einmal zu besuchen. Auch jede Ehrensache, wodurch sich die studierende Jugend geschmackvoll auszeichnete, z. B. die Aufzüge bei den Huldigungen, interessierten ihn ungemein, und er ließ sich nicht allein ihre Einrichtung schon zuvor umständlich mitteilen, sondern nach dem geschmackvollen Aufzuge bei der Huldigung des hochseligen Königs mußte ihn sogar einer von den akademischen Bürgern in der Adjutanten-Uniform besuchen, damit er sie selbst sehen könnte.

Vor allen Dingen freute er sich über den Fleiß und die guten Sitten der studierenden Jünglinge. In seinem Repetitorio Beweise des Fleißes und der Aufmerksamkeit abzulegen, war der sicherste Weg, sich als Student seine Gunst zu erwerben. Aber er äußerte auch im Auditorio ganz unverholen seinen Unwillen, wenn seine Zuhörer in der Wiederholungsstunde nichts zu antworten wußten.

Er stand in dem Rufe, als Dekan der philosophischen Fakultät ein strenger Examinator zu sein, aber er forderte von den ankommenden Studierenden gewiß nicht mehr als sich bei dem damaligen Zustande der gelehrten Schulen erwarten ließ. Ich hatte selbst das Glück, bei meinem Eintritt in die Universität von ihm als Dekan geprüft zu werden. Nach einigen Jahren zwang ich ihm ein herzliches Lächeln ab, als ich ihm erzählte, daß unser guter alter Rektor Daubler seinetwegen eine wahre Herzensangst über unser Examen gehabt hätte, besonders weil wir in der Schule die Philosophie von einem Crusianer und erklärten Gegner Kants gelernt hätten, und daß der Inspektor der Schule aus eben der Besorgnis bei unserer Prüfung vor der Entlassung sieh die Mühe gegeben hätte, uns der Nachfrage wegen noch eine andere Logik beizubringen. Kant war aber selbst zu sehr Philosoph, als daß er Schüler in der Crusianischen oder in irgend einer anderen Philosophie hätte examinieren sollen.

Das Rektorat verwaltete er mit Würde, ohne drückende Strenge. Die Studierenden schienen schon aus Achtung für den großen Mann sich grober Vergehungen zu enthalten, und er selbst behandelte verzeihliche Verirrungen mit väterlicher Milde.

# Fünfter Brief.

Aus den Vorlesungen, welche Kant als akademischer Lehrer gehalten hat, können Sie freilich schon abnehmen, mit welchen Wissenschaften er sich ausschließlich beschäftigte; und die schriftlichen Dokumente seines Geistes charakterisieren nicht allein seine Verstandskräfte, sondern auch

den Umfang seiner Gelehrsamkeit. Aber beides reicht denn doch nicht hin, das Detail seiner Kenntnisse und seiner wissenschaftlichen Beschäftigungen völlig abzuschätzen, daher ich Ihnen meine Bemerkungen darüber mitteilen will.

Kant war im eigentlichen Sinne des Wortes ein Universalgelehrter. Er hatte mit seinem Geiste das ganze Gebiet menschlicher Kenntnisse umfaßt und war allenthalben bis ins genaueste Detail eingedrungen. Es gibt keinen Gegenstand aus dem Umfange sowohl ernster Wissenschaften als des gemeinen Lebens, den er nicht einer genauen Prüfung unterworfen und von welchem er nicht alles Wissenswerte eingesammelt hätte. Zu ersterem führte ihn sein spekulativer Kopf hin, der überall Nahrung suchte; letzteres erleichterte ihm sein ungeheures Gedächtnis, das ein rechtes Repositorium ausgebreiteter Gelehrsamkeit war. Er hatte die ganze klassische Literatur der Griechen und Römer vollkommen inne, obgleich er die Griechen nicht alle im Original studiert zu Sein lateinischer Stil war etwas haben schien. schwerfällig, und seinem lateinischen Ausdruck fehlte es auch an Leichtigkeit, weil er in beiden zu wenig Übung hatte. Er besaß eine umfassende Altertumskunde aller Völker und eine ebenso ausgebreitete Kenntnis der alten, neuen und neuesten Geschichte und vorzüglich der Erde nach ihren verschiedenen Epochen. Er hatte viele statistische, politische, ökonomische und natur-

X

historische Kenntnisse eingesammelt. Daß er die ganze philosophische Literatur alter und neuer Völker inne hatte; daß er ein großer Mathematiker, Physiker und Astronom war, wissen Sie aus seinen Werken. Aber er besaß auch ebenso viele Kenntnisse in allen übrigen Teilen der angewandten Seine vorzügliche Kenntnis in der Mathematik. Chemie habe ich schon berührt. Er hatte auch eine ziemliche Bekanntschaft mit der neueren ästhetischen Literatur. Mit allen diesen Wissenschaften verband er noch eine genaue Kenntnis der Religionsurkunden der Christen, Juden und anderer Völker und viele theologische Gelehrsamkeit; auch hatte er viele medizinische Kenntnisse eingesammelt. Von den neueren Sprachen verstand er französisch, sprach es aber nicht.

Auf diese eben angeführten Wissenszweige, in welchen Kant besonders als Gelehrter sich auszeichnete, bezogen sich fortwährend seine wissenschaftlichen Beschäftigungen. Noch in den letzten Jahren seines akademischen Lehramtes las er mit vielem Geschmack die römischen Klassiker, besonders studierte er den Seneca zum Behuf seiner praktischen Philosophie; auch las er mit Vergnügen die neuen klassischen Werke der Deutschen und Franzosen. Er las auch bisweilen theologische Schriften und freute sich über den systematischen Zusammenhang dogmatischer und moralischer Lehrgebäude. So äußerte er sich einmal über Michaelis, daß, wenn man ihm nur das Prinzip,

worauf er sein System gegründet, zugebe, alles übrige schlußgerecht auseinander folge und vollkommen zusammenhänge. Am meisten aber studierte er die Schriften, welche uns mit der Erde und ihren Bewohnern bekannt machen, und es ist gewiß keine Reisebeschreibung vorhanden, welche Kant nicht gelesen und in sein Gedächtnis aufgenommen haben sollte.

Je mehr Kants Geist reifte und alles, was Philosophie heißt, aus sich selbst schöpfte, desto mehr erholte er sich durch ausschließliche Lektüre über Gegenstände der Natur und der Sinnenwelt. Dies war gleichsam das Eiland, auf welchem er sich von seinem hohen Ideenfluge ausruhte. Hier fand er Stoff zur Anwendung seiner metaphysischen Begriffe.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmete er den Idiotismen und den verstümmelten Ausdrücken in seiner Muttersprache, um den eigentlichen Sinn derselben aufzusuchen, worin er auch wirklich Meister war. So erklärte er "Karmaus" für "Kram aus", "Helpolium" für "Help hol em" u. a. m. Mit diesen Sprachforschungen unterhielt er oft seine Freunde und die Gesellschaften, welche er besuchte, und erregte durch den dabei geäußerten Witz und Scharfsinn Bewunderung und Vergnügen.

Kants eigene Bibliothek war nicht bedeutend und enthielt sehr wenige neuere Werke, diejenigen ausgenommen, welche ihm von ihren Verfassern waren zugesandt worden, die er auch größtenteils an seine Freunde wieder verschenkte. Er las in den letzten Jahren fast lauter ungebundene Bücher. Der Buchhändler Nicolovius, der sein ehemaliger Schüler war, mit ihm in freundschaftlichem Verhältnisse stand und seine Werke verlegte, schickte ihm immer den Meßkatalog seines Sortiments zu, worauf sich Kant die Bücher zu seiner Lektüre notierte und nach und nach aus dem Laden abholen ließ.

Mehr aber als der tote Buchstabe war der lebende Mensch ein Gegenstand seines sorgfältigen Sein Wissen war nicht bloß eine Studiums. Büchergelehrsamkeit, sondern es war aus dem Leben selbst geschöpft. Wie einst die Weltweisen des Altertums im Umgange mit der Welt und mit den Menschen ihren Geist bildeten und mit Kenntnissen bereicherten, so tat es auch Kant. Er suchte den Menschen in seinen verschiedenen Verhältnissen auf; er durchspähte ihn mit seinem Forscherblick und erwarb sich dadurch die tiefe Menschenkenntnis, welche er durch sein ganzes Leben und durch seine Schriften beurkundet hat. Und obgleich er nie gereist war, so bot ihm doch seine Vaterstadt, sein Ruhm und sein Amtsverhältnis Gelegenheit genug dar, Menschen aus allen Ständen und Nationen, sowie in den verschiedensten Lebenslagen kennen zu lernen, welche Gelegenheit er auch mit aller Sorgfalt benutzte.

Auf diese Art schritt Kant bis in die letzten

Jahre seines Lebens mit seinem Zeitalter fort, erhielt sich in vertrauter Bekanntschaft mit dem Gebiete der Wissenschaften und vermehrte als Greis noch den Reichtum seiner Kenntnisse, bis endlich mit seiner Erinnerungskraft dieser in einem langen Leben mühsam eingesammelte Schatz der Gelehrsamkeit noch vor seinem Tode auf immer verloren ging.

## Sechster Brief.

So sehr Sie, mein teuerster Freund, nach Ihrer Versicherung den unsterblichen Kant als Weltweisen, als akademischen Lehrer und als Gelehrten bewundern, so sehr werden Sie ihn auch als Menschen hochachten und lieben, wenn Sie seinen Charakter werden genau kennen gelernt haben. Ich will Sie jetzt in das Herz und in das sittliche Leben Kants hineinführen; und wenn ich je in meinem Leben wünschte, die Wahrheit mit treffenden Zügen schildern zu können, so ist es in diesem Augenblicke, wo ich Sie und vielleicht die Welt belehren will, wie Kant als Mensch dachte und handelte.

War Kant groß und bewunderungswürdig durch seinen Geist und durch seine Gelehrsamkeit, so ist er gewiß ebenso groß und achtungswert durch seinen Charakter und seine Handlungsweise. Schon durch seine natürlichen Herzensneigungen war Kant zu einem edlen, wohlwollenden und liebenswürdigen Menschenfreunde berufen. Durch seine Philosophie, welche die sittliche Bestimmung des Menschen in ihrer erhabensten Würde auffaßte, hatte er seine Neigungen an einen sittlichen Grundsatz befestigt; er hatte seinen Willen vom Pflichtgebot seiner Vernunft abhängig gemacht und sich dadurch zu einem wahrhaft pflichtliebenden und rechtschaffenen Manne ausgebildet. Kantlebte, wie er lehrte! Doch lassen Sie uns jetzt die einzelnen Züge seines Charakters näher betrachten.

Kants Gemüt war von Natur zur Fröhlichkeit gestimmt. Er sah die Welt mit heiterem Blick an, faßte ihre erfreuliche Außenseite auf und trug gegenseitig seinen Frohsinn auf die Außendinge über. Daher war er gewöhnlich zur Freude aufgelegt. Selbst wenn man ihn bei seinen tiefsinnigsten Arbeiten unterbrach, so äußerte er eine frohe und muntere Laune, die er auch sogleich anderen mitteilte.

Sein Gemüt blieb sich fast immer gleich und wurde selten durch einen Affekt aus dem Gleichgewicht gehoben. Nur dann, wenn er im Gespräch oder von seinen Dienstleuten einen fortgesetzten Widerspruch erfuhr, geriet er in Hitze, die sich aber auch sogleich wider legte. Die herrschenden Neigungen seines Herzens waren menschenfreundlich und wohlwollend; die tiefsinnigen metaphysischen Spekulationen seines Geistes vermochten es nicht, sein Herz auszutrocknen und der teil-

nehmenden Gefühle zu berauben. Sein Herz zog seinen Geist aus den Regionen abstrakter Spekulationen in das menschliche Leben herab. Hier ereignete sich keine fröhliche oder traurige Begebenheit, sie mochte auf die Welt im großen oder auf einzelne Menschen Einfluß haben, an der er nicht herzlichen Anteil nahm, und bei der er sich nicht selbst nach seinen Kräften wirksam Seine teilnehmende Menschenfreundbezeigte. lichkeit begnügte sich nicht mit frommen Wünschen und Gefühlen, sondern äußerte sich in reger Tätigkeit für das Wohl anderer. Kant war ein wohltätiger Mann; er stand gern mit Rat und Tat einem jeden bei, der seine Hilfe suchte, und die Zahl derer, welche sie suchten, war nicht klein. Daß er seine Familie unterstützte, bedarf wohl keiner Erwähnung; aber er hatte auch eine besondere Summe jährlich bestimmt zur Unterstützung von Hausarmen und Reisenden, sowie zum Beitrage an Armenkassen. Der Pfarrer und Lazarettprediger Becker, eine gutmütige Seele, die so gern Almosen einsammelte, um sie an Bedürftige zu verteilen, hat manche Summe zu diesem Behufe von Kant abgeholt. Kant hatte einen wahren und echten Weltbürgersinn. So wie sein großer Geist die Natur umfaßte, so umfaßte sein großes Herz die ganze Menschheit. Menschen aus allen Ständen und Nationen interessierten ihn, und ihr Schicksal ging ihm zu Herzen. Es war genug, ein Mensch zu sein, um in ihm einen teilnehmen-

X

den Ratgeber und Helfer zu finden. Nur dem Unverschämten, der ihn absichtlich täuschte oder seine Guttaten mißbrauchte, blieb sein Ohr und seine Hand fernerhin verschlossen.

Kants Gutmütigkeit artete oft in eine zu ängstliche Besorgnis aus, jeden auch nur möglichen Schaden zu verhüten, wie Sie dies aus folgendem Zuge werden abnehmen können. Eines Tages stieß sein Diener an ein Weinglas und zer-Kant ließ sorgfältig alle Stücke des Glases auf einen Teller zusammenlesen und vor sich hinsetzen. Kaum hatten wir abgegessen, so wünschte er, daß wir selbst das Glas vergraben möchten, weil er dies unmöglich seinem Bedienten anvertrauen könnte. Dieser mußte einen Spaten holen, und inzwischen gingen wir allenthalben im Garten umher, um einen schicklichen Platz für das zerbrochene Glas aufzusuchen. Bei jedem Vorschlage machte er den Einwand, es wäre doch möglich, daß einmal ein Mensch daran Schaden nehmen könnte, bis endlich nach vieler Überlegung an einer alten Mauer eine Stelle dazu aufgefunden und eine tiefe Grube gegraben wurde, wo die Glasstücke in unserem Beisein sorgfältig verscharrt wurden. Mir sind mehrere Züge von seiner ängstlichen Gutmütigkeit bekannt.

Bis zum Entzücken liebenswürdig erschien der große Mann noch in seinem Greisenalter durch sein liebreiches Betragen gegen ganz junge Kinder. Es war eine Freude, zu sehen, wie der tiefdenkende Weltweise, dem es nie gelungen war, sich zu den Kindesbegriffen herabzustimmen, dennoch durch sein liebreiches Betragen bewogen wurde, kindliche Reden und Scherze zu versuchen. In dem Hause seines und meines edlen Freundes Motherby, an dessen Familie sich Kant mit väterlicher Gesinnung anschloß, hatte ich oft Gelegenheit, ihn in diesem Verhältnis zu beobachten, und nirgends schien er mir liebenswürdiger als hier, wo er gleichsam als Ältervater unter seinen Kindeskindern lebte. Ebenso bewies er sich gegen die ganz jungen Kinder meines Bruders, welche ihn bisweilen besuchen mußten, und welche er dann durch allerlei kleine Geschenke zu erfreuen suchte.

Ein hervorstechender Zug in dem Charakter des Weltweisen war die Hochachtung, welche er gegen die Menschen überhaupt hegte, und die Gerechtigkeit, welche er den Vorgängen und Verdiensten anderer widerfahren ließ. Eben deshalb, weil er in jedem Menschen Anlagen zur sittlichen Vervollkommnung und dadurch ursprüngliche, unveräußerliche und gleiche Menschenrechte anerkannte, achtete er einen jeden Menschen als solchen, wes Standes er auch sein mochte; und diese Achtung der Menschenwürde überhaupt drückte seiner ganzen Denk- und Handlungsweise ein ganz eigentümliches Gepräge auf. Dem großen Geiste Kants war niemand klein, weil er ein Mensch war. Er schätzte den Wert der Menschen nicht nach dem bürgerlichen Marktpreise

ab, sondern nach der sittlichen Würde, zu der ein jeder berufen ist. Daher behandelte er auch den Niedrigsten aus dem Volke mit einer der Menschheit gebührenden Achtung.

Selbsterworbene Vorzüge und Verdienste vermehrten seine Achtung gegen Menschen. selbst, voll hohen Wertes, durfte keinen erniedrigen, um sich selbst zu heben. Das tat er auch nie, sondern er ehrte im Gegenteil die Talente, die Wissenschaften, die sittlichen Vollkommenheiten und selbst die dadurch erworbene bürgerliche Würde anderer Menschen und gab dies auch auf eine, den Verdiensten eines jeden angemessene Art zu erkennen. Aber sein eigener hoher Wert bewahrte ihn andererseits vor Kriecherei und Menschenscheu. Selbst seinem Könige Friedrich Wilhelm II., der ihn bei der Huldigung zu sich einlud, stellte sich Kant mit einem bescheidenen, aber edlen Selbstgefühl dar. Er besuchte die Gesellschaften der ersten Staatsbeamten im Militär- und Zivilstande, aber auch hier verleugnete Kant seinen Charakter nie, sondern er äußerte seine wahren Überzeugungen und Grundsätze ebenso freimütig und betrug sich mit eben dem edlen Anstande als zu Hause oder in der Gesellschaft seiner Freunde. Ja er hatte edles Selbstgefühl genug, selbst ehrenvolle Bekanntschaften abzubrechen, wenn er bemerkte, daß seine Grundsätze mißgedeutet wurden, und daß man ihm dies durch ein verändertes Betragen fühlbar machen wollte. Kant war in sich selbst zu groß, als daß er je auf Kosten der Wahrheit eine äußere Ehre hätte erkaufen sollen.

Kant zeigte sich in seinem ganzen Betragen als ein Muster der Humanität. Er schätzte nicht bloß das hervorstechende Verdienst, sondern er suchte auch die weniger bemerkbaren Tugenden eines Menschen auf, ehrte schon das gute Herz und den guten Willen und behandelte, selbst Schwächen anderer Menschen mit einer nachsichtsvollen Schonung. Es war rührend zu sehen, mit welcher Feinheit und mit welcher Gutmütigkeit er sich gegen jedermann, selbst gegen den Schwachen betrug, der gutgemeinte Absichten verriet. Einen sonderbaren Plan, den der gutmütige Pfarrer Becker mit unserem Weltweisen noch in seinem 69. Jahre vor hatte, und das Benehmen Kants dabei muß ich Ihnen zum Beweise dafür anführen. Eines Tages kommt Becker zu Kant und fängt nach dem Eintrittskompliment sein Gespräch mit der Frage an, ob der Herr Professor denn noch immer so allein wären? Auf die scherzhafte Erwiderung Kants, daß er diese Frage nicht verstehe, da er ihn ja gewöhnlich so fände, rückt Becker mit einer näheren Erklärung heraus, daß er darunter den ehelosen Stand meine, und fängt an, dem Greise das Angenehme und Wünschenswerte des ehelichen Lebens auseinander zu setzen. Wie Kant ihn versichert, daß er dieses alles für Scherz aufnehme, so zieht

Becker eine kleine Druckschrift aus der Tasche, betitelt Raphael und Tobias oder das Gespräch zweier Freunde über den Gott wohlgefälligen Ehestand, überreicht sie dem Professor mit der Versicherung, daß er sie hauptsächlich für ihn habe drucken lassen und zwar in der Hoffnung, daß der Inhalt dieser Abhandlung ihn noch zur Ehe bewegen würde. Kant nahm mit Freundlichkeit den Raphael und Tobias an und entschädigte den Verfasser für gehabte Mühe und Druckkosten. Die Wiedererzählung dieses Vorfalls bei Tische war die scherzhafteste Unterhaltung, deren ich mich erinnere; aber auch aus ihr leuchtete so ganz der humane Sinn des großen Mannes hervor.

Von unserem Weltweisen kann man mit völliger Gewißheit behaupten: es ist kein Betrug in seinem Munde erfunden. Wenn je ein Mensch der Wahrheit huldigte, diese Huldigung durch sein ganzes Wesen offenbarte und auch an anderen über alles schätzte, so war es Kant. Er selbst wollte nie anders scheinen, als er wirklich war; aber ihm war auch nichts so sehr zuwider, als wenn er eitle Anmaßungen an anderen Menschen bemerkte. So sehr er wirkliche Verdienste ehrte, so sehr verachtete er den gleißnerischen Schein derselben. Besonders ward seine Seele mit tiefem Unwillen erfüllt, wenn er selbst von anderen zum Mittel einer eitlen Ruhmsucht gemißbraucht wurde. Mir sind Fälle bekannt, daß er dergleichen Anmaßungen in öffentlichen Blättern

rügen wollte. Doch nicht bloß das hochmütige Brüsten über unbegründete Verdienste war ihm zuwider, sondern sein gerader, Wahrheit liebender Sinn konnte ebensowenig die entgegengesetzte Abweichung ertragen, weil er auch in ihr weiter nichts als Stolz in der Demut, wenigstens eine tadelhafte Unklugheit fand. So tadelte er es, wenn junge Leute hinter ein affektiert schlichtes Außere ihre wirklichen Vorzüge verbergen wollten, weil wir nach seiner Meinung keinem Menschen das Urteil über uns erschweren oder wohl gar ihn zu unserem Nachteil irre leiten dürfen, und weil es ein stolzes Verlangen verrate, daß Menschen, ungeachtet der von uns geflissentlich angenommenen rauhen und unpolierten Schale, doch den guten Kern in uns aufsuchen sollen. Seine Strenge hierin artete wirklich bis zur Schwachheit aus, obgleich dabei nichts anderes als ein menschenfreundliches Wohlwollen zugrunde lag. Er wünschte nämlich, daß jeder Mensch nicht allein innerlich, sondern auch äußerlich seine Bildung vollenden möchte, weil auch letzteres zur Erreichung vernünftiger Zwecke im Leben unentbehrlich, mithin auch Pflicht wäre. Er war aus vielfältiger Erfahrung überzeugt, daß viele edel denkende und geschickte Jünglinge durch ein solches unpoliertes und geniemäßiges Äußere ihr ganzes Lebensglück verscherzen und sich für die bürgerliche Gesellschaft unbrauchbar machen. Und dies war es eben, was seinem menschenfreundlichen Herzen wehe tat.

Aus diesem vernünftigen Grunde riet er auch seinen jungen Freunden an, den Umgang mit gebildeten Frauenzimmern, so oft sich dazu nur Gelegenheit darböte, aufs sorgfältigste zu benutzen, weil dieses das einzige Mittel wäre, ihre Sitten zu verfeinern und zu veredeln. Ja, er hielt die Benutzung dieses Bildungsmittels für ebenso notwendig als die Sorge für die Ausbildung des Geistes und für die Vermehrung von Kenntnissen und Geschicklichkeiten; er war daher der Meinung, daß ein junger Mann, der sich für die Welt ausbilden will, Gesellschaften gebildeter Damen so oft besuchen müsse, als nicht besondere höhere Pflichten es ihm verbieten.

Wie sehr ihm übrigens alles affektierte Wesen mißfiel, beweist noch sein Tadel über jede Ziererei in der Sprache. Wer beim mündlichen Gespräch Worte suchte, nach schönen Redensarten haschte, diese gar, ohne Ausländer zu sein, nach einer fremden Mundart aussprach, mit dem unterhielt sich Kant nicht gern. Er sah die Konversationssprache als ein Mittel an, unsere Gedanken leichter gegeneinander auszutauschen; sie müßte also wie die Scheidemünze zum allgemeinen, leichten Verkehr kein anderes als das Gepräge des Landes haben. Daher war er in seiner Sprache selbst so sorglos, daß er Provinzialismen im Munde führte und bei mehreren Wörtern der fehlerhaften Aussprache der Provinz folgte. Ebenso strenge blieb er auch bei der in seiner Jugend gewöhnlichen

und allgemein angenommenen Orthographie und verwarf alle affektierte Veränderung derselben als eine unnütze Beschwerde für den Leser.

### Siebenter Brief.

Sich selbst maß Kant nach einem verhältnismäßig kleinen Maßstabe und sein Sinn für Wahrheit und Lauterkeit, den er durch sein ganzes Leben äußerte, neigte sich bei der Beurteilung seiner selbst zu einer liebenswürdigen Bescheidenheit hin. Er sprach von den verdienten Gelehrten und Staatsbeamten seiner Zeit und der Vorzeit stets in Ausdrücken einer besonderen Achtung, und wenn er sich mit ihnen in Vergleich stellte, so war sein Urteil über sich selbst jederzeit so anspruchslos und bescheiden, daß ich hierin schon als Jüngling die wahre, echte Größe des unsterblichen Mannes erkannte und bewunderte. werde es nie vergessen, wie Kant, als er eines Tages über Newton sprach und hierauf den Gang, welchen er selbst in der Naturwissenschaft genommen, mit jenem des Newton vergleichen wollte, mit einer rührenden Bescheidenheit hinzufügte: "wofern sich etwas Kleines mit etwas Großem vergleichen läßt." Und so sprach Kant in dem Alter seiner vollendeten Größe zu mir in meinem 20. Jahre ohne Beisein anderer Zeugen. Auch über Philosophen, welche einem anderen

Systeme folgten, ja selbst über seine Gegner, wenn sie wirklich Wahrheit suchten und keine des Gelehrten unwürdige Absichten verrieten, sprach er stets mit einer unparteiischen Würdigung ihrer Verdienste. Ja, er suchte sich selbst zu erklären, wie seine bescheidenen Gegner sehr natürlich anderer Meinung sein konnten, und lebte im vollen Vertrauen auf den endlichen Sieg der Wahrheit.

Trotz dieser anspruchslosen Bescheidenheit hatte Kant doch ein zartes Gefühl für die Anerkennung seiner Verdienste. Ihn interessierte der Beifall, den ihm verdiente Gelehrte und andere achtungswürdige Männer schenkten, und er nahm ihre schriftlichen Beweise von Hochachtung und ihre persönlichen Besuche mit gebührender Wertschätzung auf. Es war ihm schon um der Anerkennung und Ausbreitung seiner Philosophie willen nicht gleichgültig, daß Friedrich helm II. den Professor Kiesewetter schickte, um seinen besonderen mündlichen Unterricht zu benutzen, und daß der Fürstbischof von Würzburg den Professor Reuß auf eigene Kosten nach Königsberg sandte, damit er sich über einige Gegenstände seiner Philosophie mit ihm persönlich unterhalten möchte. Ebenso schmeichelhaft war ihm der ehrenvolle Beifall, den die Minister von Zedlitz, v. Schrötter, v. Massow, der Kanzler v. Schrötter und andere große Männer ihm zum Teil persönlich bewiesen. Auch die von seinen Schülern ihm aufrichtig dargebrachten Beweise

von dankbarer Verehrung machten ihm sichtbare Freude. An dem Tage, als er zum erstenmal das Rektorat der Universität antrat, überraschte ihn sehr angenehm unser Morgenbesuch. Ich hielt eine kurze Rede an ihn, wobei er mich mehreremal durch die Versicherung unterbrach, daß er ganz außer Fassung wäre. Und mit welcher herzlichen Freude empfing er uns, als Professor Kiesewetter und ich ihm an seinem 66. Geburtstage unseren Glückwunsch in einem kleinen Gedichte überreichten! Der große Mann erschien dann immer am liebenswürdigsten, wenn er zeigte, daß er menschliche Gefühle hatte.

Jede auch nur dem Scheine nach geäußerte Geringschätzung oder Vernachlässigung, besonders von Männern, auf deren Achtung er schon als Gelehrter Anspruch machen zu können glaubte, war imstande, seinen edlen Stolz zu erregen, den er dann auch unverhohlen äußerte. Bald nachdem Kant seine Abhandlung über einen neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie geschrieben hatte, reiste der Graf v. S., der sich in seiner C. . . . mit jener Abhandlung unzufrieden gezeigt hatte, durch Königsberg und hielt sich daselbst einige Tage auf, ohne den weltberühmten Kant zu besuchen. Der B. N. . . ., welcher den Grafen bewirten wollte, bat auch unseren Kant zu dieser Gesellschaft; aber Kant erklärte: "er würde nicht erscheinen, wenn der Graf v. S. ihn nicht zuvor besucht hätte." Dies

geschah nicht und Kant blieb aus der Gesellschaft weg. Bei seiner Rückreise von P. stattete der Graf v. S. Kant einen Besuch ab; N. gab wieder eine Gesellschaft und Kant erschien in derselben. — Er, der jedermann nach Verdienst ehrte und sich selbst der Ehre würdig hielt, wollte auch von Männern, welche wissen, wie man einen berühmten Gelehrten ehren müsse, wenigstens mit Aufmerksamkeit behandelt werden.

Schon von Jugend auf hat der große Mann das Bestreben gehabt, sich selbständig und von jedermann unabhängig zu machen, damit er nicht den Menschen, sondern sich selbst und seiner Pflicht leben durfte. Diese freie Unabhängigkeit erklärte er auch noch im Alter für die Grundlage alles Lebensglücks und versicherte, daß es ihn von jeher viel glücklicher gemacht habe zu entbehren, als durch den Genuß ein Schuldner des anderen zu werden. In seinen Magisterjahren ist sein einziger Rock schon so abgetragen gewesen, daß einige wohlhabende Freunde, (unter anderen der geheime Rat J. . . . ) es für nötig erachtet haben, ihm auf eine sehr diskrete Art Geld zu einer neuen Kleidung anzutragen. Kant freute sich aber noch im Alter, daß er Stärke genug gehabt habe, dieses Anerbieten auszuschlagen und das Anstößige einer schlechten, aber doch reinen Kleidung der drückenden Last der Schuld und Abhängigkeit vorzuziehen. Er hielt sich deshalb auch für ganz vorzüglich glücklich,

daß er nie in seinem Leben irgend einen Heller schuldig gewesen ist. "Mit ruhigem und freudigem Herzen konnte ich immer: herein! rufen, wenn jemand an meine Tür klopfte", pflegte der vortreffliche Mann oft zu erzählen, "denn ich war gewiß, daß kein Gläubiger draußen stand."

Ganz besonders zeichnete er sich noch durch Festigkeit des Charakters, durch Selbstbeherrschung und Seelenstärke aus. Diese hervorstechenden Eigenschaften seines Charakters waren ganz ein Werk der Kunst und gerade durch die natürliche Weichheit und Nachgiebigkeit seines Herzens veranlaßt. Kant war von Natur geneigt immer dem ersten Eindruck zu folgen. Weil er aber dadurch oft wider seinen Willen, ja selbst wider seine Neigung handelte, und weil die Folgen seiner Nachgiebigkeit gegen sich selbst und gegen andere ihm häufig mißfielen, so gab jeder einzelne Vorfall im Leben, bei dem er sich von seinem weichen Herzen hatte hinreißen lassen, Veranlassung, sich darüber eine Maxime zu entwerfen, die er dann aber auch mit der unerschütterlichsten Festigkeit befolgte. Auf diese Art war nach und nach sein ganzes Leben eine Kette von Maximen geworden, die endlich ein festes System des Charakters bildete. Sie werden vielleicht einige Beispiele dieser Art zu hören wünschen, um sich selbst zu überzeugen, daß Kant ein Mann von Maxime war.

Eines Tages kommt Kant von seinem gewöhnlichen Spaziergang zurück und eben, wie er in die Straße seiner Wohnung gehen will, wird ihn der Graf X. gewahr, welcher auf einem Kabriolet dieselbe Straße fährt. Der Graf, ein äußerst artiger Mann, hält sogleich an, steigt herab und bittet unseren Kant, mit ihm bei dem schönen Wetter eine kleine Spazierfahrt zu Kant gibt ohne weitere Überlegung machen. dem ersten Eindruck der Artigkeit Gehör und besteigt den Wagen. Das Wiehern der raschen Hengste und das Zurufen des Grafen macht ihn bald bedenklich, obgleich der Graf das Kutschieren vollkommen zu verstehen versichert. Der Graf fährt nun über einige bei der Stadt gelegene Güter, endlich macht er ihm noch den Vorschlag, einen guten Freund eine Meile von der Stadt zu besuchen, und Kant muß aus Höflichkeit sich in alles ergeben, so daß er ganz gegen seine Lebensweise erst gegen 10 Uhr voll Angst und Unzufriedenheit bei seiner Wohnung abgesetzt wird. — Aber nun faßte er auch die Maxime, nie wieder in einen Wagen zu steigen, den er nicht selbst gemietet hätte, und über den er nicht selbst verfügen könnte, auch sich nie von jemandem zu einer Spazierfahrt mitnehmen zu lassen. Sobald er eine solche Maxime gefaßt hatte, so war er mit sich selbst einig, wußte, wie er sich in einem ähnlichen Falle zu benehmen habe, und nichts in der Welt wäre imstande gewesen, ihn von seiner Maxime abzubringen.

Schon seit Jahren mußte er auf den Rat

seines Freundes Trummer seiner Obstruktionen wegen täglich eine Pille nehmen. Mein Bruder bewog ihn bei zunehmendem Übel die Zahl zu verdoppeln. Aber kaum war dies geschehen, so überlegte Kant, daß diese Zulage kein Ende haben würde, und machte sich die Maxime, nie in seinem Leben mehr als täglich zwei Pillen zu nehmen. Hiervon ging er selbst in den letzten Jahren nicht ab, wo nach dem Urteil der Arzte ein verstärkter Gebrauch dieses Mittels ihm sehr heilsam gewesen sein würde, da er überdies zu keiner anderen Medizin zu bewegen war.

Ebenso hatte er sich über sein Tabakrauchen, welches vielleicht sein höchstes sinnliches Vergnügen war, die Maxime gemacht, täglich nur eine Tonpfeife auszurauchen, weil er nicht absah, wo er sonst stehen bleiben sollte. Hätte es eine Art von Tonpfeifen gegeben, die mehrere kleinere in sich faßte, so hätte er sie gewiß benutzt, weil dies nicht gegen seine Maxime stritt; aber selbst zu einem anderen Pfeifenkopf war er durchaus nicht zu bereden.

Auf diese Art hatte er am Ende seine ganze Denk- und Lebensweise an Vernunftregeln geknüpft, denen er ebenso in den kleinsten Lebensumständen wie bei den wichtigsten Obliegenheiten getreu blieb. Ihn, der eine uneingeschränkte Herrschaft über seine Neigungen und Triebe ausübte, konnte nichts in der Welt von seiner erkannten Pflicht abwendig machen. Er tat nichts,

was er nicht wollte, und sein Wille war frei, denn er hing von seinem Vernunftsgesetze ab. Alle Versuche anderer, seinen Willen zu beugen und anders wohin zu leiten, waren vergeblich. blieb fest bei dem, was er nach einer vernünftigen Überlegung beschlossen hatte; und selbst wenn Neigungen und erlaubte Zwecke ihm anders zu handeln rieten, so beharrte er doch bei der sich selbst auferlegten Pflicht. Der Buchhändler Nicolovius, dessen Vater ein Freund Kants war, faßte auf der Universität den Entschluß, sich dem Buchhandel zu widmen und teilte ihn Kant mit. billigte diesen Plan und ließ bloß die Worte fallen, daß er künftig seinem Etablissement nützlich zu werden, erbötig wäre. Aber kaum hatte Nicolovius seinen Buchhandel in Königsberg errichtet, so gab ihm Kant seine Werke, den Bogen gegen ein geringes Honorar, in Verlag. Einige Zeit darauf empfahl sich eine angesehene Buchhandlung in Deutschland dem weltberühmten Schriftsteller und erbot sich selbst zu einem weit höheren Honorar; aber Kant erwiderte, daß er die Summe selbst zu hoch fände, und daß er es für patriotisch und pflichtmäßig hielt, einen kleinen Verdienst seinem Landsmanne und dem Sohne eines ehemaligen alten Freundes zuzuwenden.

Mit dieser unerschütterlichen Festigkeit erfüllte er seine Pflichten gegen andere; mit eben der Festigkeit behandelte er auch sich selbst. Kant konnte sich alles versagen, er konnte alles überwinden, er konnte alles über sich vermögen, denn er war ganz Herr seiner selbst. Aber er war nicht ein eigensinniger Herr und dadurch zugleich ein gefesselter Sklave, sondern ein vernünftiger Regierer seiner Lebensweise, der mit Überlegung über sich eine Regel entwarf und mit der erstaunenswürdigsten Selbstbeherrschung bei ihr so lange beharrte, bis seine Vernunft jene mit einer, seiner Natur angemesseneren Regel zu vertauschen riet, die er dann von neuem mit aller Strenge befolgte. Einer solchen Vernunftregel war sein Gemüt, sein Körper und die ganze Behandlung beider unterworfen, wie Sie dies künftig, wenn ich von Kants Diät spreche, bestätigt finden Und dieser festen Beharrlichkeit an einer Vernunftregel, dieser Charakterstärke verdankt er auch seine Gesundheit und sein langes Leben. Wie sehr er selbst wirkliche Naturschwäche und körperliche Übel durch Seelenstärke überwinden konnte, davon hat er ja selbst in seiner Abhandlung von der Macht des Gemüts, durch den bloßen Vorsatz Meister seiner krankhaften Gefühle zu sein, der Welt sein eigenes Bekenntnis abgelegt. Kant trotzte durch seine starke Seele seiner schwachen physischen Natur. Er hob sich durch Willensfreiheit und Seelenkraft über die Naturgesetze empor und zwang sie seinem Willen untertan zu sein. Herrlich und groß wandelte der unsterbliche Mann in der irdischen Welt zur Ehre der Menschheit. Er, durch Lehre und Tat ein wahrer Weltweiser.

### Achter Brief.

Den hervorstechendsten Zug in dem Charakter des unsterblichen Kant habe ich absichtlich einem besonderen Briefe vorbehalten, um ihn desto ausführlicher behandeln zu können. zeichnete sich besonders durch ein warmes Gefühl für Freundschaft aus. Ich habe über diese liebenswürdige Seite seines Herzens so viele Erfahrung zu sammeln Gelegenheit gehabt und habe selbst so viele Beweise seiner Freundschaft gegen mich in Händen, daß ich Ihnen genau angeben kann, wie Kant als Freund handelte und dachte. Von seinen Jugendfreunden ist mir keiner als der Doktor Trummer bekannt geworden, mit welchem er jedoch kein ganz besonderes Freundschaftsbündnis geschlossen zu haben schien. Aber es ist zu vermuten, daß er, der noch in seinen männlichen Jahren so enge Freundschaft knüpfte und noch in seinem Greisenalter so viel Gefühl für Freundschaft verriet und selbst Jünglingen seine herzliche Freundschaft und Liebe schenkte, vielmehr in seiner Jugend für dieses Gefühl Herz und Sinn gehabt habe. Er pflegte auch oftmals den verstorbenen Oberfinanzrat Wlömer als seinen besten Jugendfreund zu erwähnen, hegte noch in seinem Alter die zärtlichste Freundschaft für ihn und unterhielt stets mit ihm einen freundschaftlichen Briefwechsel.

Daß Kant seinen Scharfblick und seine Menschenkenntnis vorzüglich bei der Wahl seiner Freunde werde angewandt haben, läßt sich nicht in Zweifel ziehen. Ich mache aber einen Unterschied zwischen seinen vertrauten Herzensfreunden und zwischen seinen Tischfreunden, obgleich er auch letztere, solange er noch selbst wählen konnte, nicht durch den bloßen Zufall sich zuführen ließ.

Der innigste und vertrauteste Freund, den Kant in seinem Leben gehabt hat, war der nun schon zwanzig Jahre verstorbene englische Kaufmann Green, ein Mann, dessen eigentümlichen Wert und dessen wichtigen Einfluß auf unseren Weltweisen Sie aus der Schilderung dieses einzigen Freundschaftsbundes werden kennen lernen. Ein eigener Zufall, der bei der ersten Bekanntschaft einen Todhaß zwischen diesen beiden Männern erzeugen zu wollen schien, gab zu dem innigsten Freundschaftsbündnisse Veranlassung. Zur Zeit des Englisch-Nordamerikanischen Krieges ging Kant eines Nachmittags in dem Dänhoffschen Garten spazieren und blieb vor einer Laube stehen, in welcher er einen seiner Bekannten in Gesellschaft einiger ihm unbekannten Männer entdeckte. Er ließ sich mit diesem in ein Gespräch ein, an welchem auch die übrigen teilnahmen. Bald fiel ihr Gespräch auf die merkwürdige Zeitgeschichte. Kant nahm sich der Amerikaner an, verfocht mit Wärme ihre gerechte Sache und ließ sich mit einiger Bitterkeit über das Benehmen der Engländer aus. Auf einmal

springt ganz voll Wut ein Mann aus der Gesellschaft auf, tritt vor Kant hin, sagt, daß er Engländer sei, erklärt seine ganze Nation und sich selbst durch seine Außerungen für beleidigt und verlangt in der größten Hitze eine Genugtuung durch einen blutigen Zweikampf. Kant ließ sich durch den Zorn des Mannes nicht im mindesten aus seiner Fassung bringen, sondern setzte sein Gespräch fort und fing an seine politischen Grundsätze und Meinungen und den Gesichtspunkt, aus welchem jeder Mensch als Weltbürger, seinem Patriotismus unbeschadet, dergleichen Weltbegebenheiten beurteilen müsse, mit einer solchen hinreißenden Beredsamkeit zu schildern, daß Green - dies war der Engländer - ganz voll Erstaunen ihm freundlich die Hand reichte, den hohen Ideen Kants beipflichtete, ihn wegen seiner Hitze um Verzeihung bat, ihn am Abend bis an seine Wohnung begleitete und ihn zu einem freundschaftlichen Besuch einlud. Der nun auch schon verstorbene Kaufmann Motherby, ein Associé von Green, war Augenzeuge dieses Vorfalls gewesen und hat mir oft versichert, daß Kant ihm und allen Anwesenden bei dieser Rede wie von einer himmlischen Kraft begeistert erschienen wäre und ihr Herz auf immer an sich gefesselt hätte.

Kant und Green schlossen nun wirklich eine vertraute Freundschaft, die auf Weisheit und gegenseitige Achtung gegründet war, die täglich fester und inniger wurde, und deren Trennung

١

durch den früheren Tod Greens unserem Weltweisen eine Wunde schlug, die er zwar durch Seelengröße linderte, aber nie ganz verschmerzte.

Kant fand in Green einen Mann von vielen Kenntnissen und von so großem Verstande, daß er mir selbst versicherte, er habe in seiner Kritik der reinen Vernunft keinen einzigen Satz niedergeschrieben, den er nicht zuvor seinem Green vorgetragen und von dessen unbefangenem und an kein System gebundenem Verstande hätte beurteilen lassen. Green war seinem Charakter nach ein seltener Mann, ausgezeichnet durch strenge Rechtschaffenheit und durch wirklichen Edelmut, aber voll von den sonderbarsten Eigenheiten, ein wahrer "whimsical Man", dessen Lebenstage nach einer unabänderlichen, launenhaften Regel dahinflossen. Hippel hat seinen "Mann nach der Uhr" nach Green gezeichnet, woraus Sie ihn mehr kennen lernen können. Ich will nur noch einen Zug hinzufügen. Kant hatte eines Abends dem Green versprochen, ihn am folgenden Morgen um 8 Uhr auf einer Spazierfahrt zu begleiten. Green, der bei solcher Gelegenheit um 3/4 schon mit der Uhr in der Hand in der Stube herumging, mit der fünfzigsten Minute seinen Hut aufsetzte, in der fünfundfünfzigsten seinen Stock nahm und mit dem ersten Glockenschlage den Wagen öffnete, fuhr fort und sah unterwegs Kant, der sich etwa 2 Minuten verspätet hatte, ihm entgegenkommen, hielt aber nicht an, weil dies gegen seine Abrede und gegen seine Regel war.

In der Gesellschaft dieses geistreichen, edelgesinnten und sonderbaren Mannes fand Kant so viele Nahrung für seinen Geist und für sein Herz, daß er sein täglicher Gesellschafter wurde und viele Jahre hindurch mehrere Stunden des Tages bei ihm zubrachte. Kant ging jeden Nachmittag hin, fand Green in einem Lehnstuhle schlafen, setzte sich neben ihn, hing seinen Gedanken nach und schlief auch ein; dann kam Bankdirektor Ruffmann und tat ein Gleiches, bis endlich Motherby zu einer bestimmten Zeit ins Zimmer trat und die Gesellschaft weckte, die sich dann bis 7 Uhr mit den interessantesten Gesprächen unterhielt. Diese Gesellschaft ging so pünktlich um 7 Uhr auseinander, daß ich öfters die Bewohner sagen hörte: es könne noch nicht 7 sein, weil der Professor Kant noch nicht vorbeigegangen wäre. Am Sonnabend blieben die Freunde, zu welchen sich dann noch der schottische Kaufmann Hay und einige andere gesellten, zum Abendessen versammelt, welches aus einer sehr frugalen kalten Küche bestand.

Dieser freundschaftliche Umgang fiel in das Mittelalter unseres Weltweisen und hat unstreitig auf sein Herz und auf seinen Charakter einen entscheidenden Einfluß gehabt. Greens Tod veränderte auch Kants Lebensweise so sehr, daß er seit dieser Zeit nie mehr eine Abendgesellschaft besuchte und dem Abendessen gänzlich entsagte. Es schien, als wenn er diese Zeit, die einst der vertrautesten Freundschaft geheiligt war, zum Opfer für den abgeschiedenen Busenfreund bis an sein Lebensende in stiller Einsamkeit verbringen wollte.

Kant hatte noch mehrere interessante Männer und Jünglinge in die Zahl seiner vertrauten Freunde aufgenommen, die ich aber nicht namentlich anführen mag, weil ich leicht manchen übergehen könnte, der sich einer ebenso herzlichen Freundschaft Kants bewußt ist. Nur diejenigen, an welchen sich Kants Freundschaftsgefühle nach meiner Erfahrung ganz besonders offenbarten, werde ich zu meinem Zwecke gelegentlich berühren; denn ich will Sie ja mit Kants Freundschaft und nicht mit seinen Freunden bekannt machen.

Kant war ein warmer, herzlicher, teilnehmender Freund und behielt das warme, herzliche Freundschaftsgefühl bis in sein spätes Alter. Seine gefühlvolle Seele beschäftigte sich unablässig mit allem, was seine Freunde betraf. Er nahm die kleinsten Umstände ihres Lebens zu Herzen. war innigst besorgt bei ihren mißlichen Vorfällen und herzlich erfreut, wenn drohende Gefahren einen glücklichen Ausgang nahmen. Der nach Greens Tode mit Motherby ebenso freundschaftlich fortgesetzte Umgang liefert für alles dieses die rührendsten Belege. Besonders muß ich der tödlichen Krankheit erwähnen, von welcher sein edler Freund Motherby vor mehreren Jahren ergriffen wurde, weil sich dabei das teilnehmende Herz des großen Mannes in seiner ganzen liebens-

würdigen Natur zeigte. Kant äußerte eine wirklich tiefgefühlte Traurigkeit. Ich mußte ihm täglich zweimal von dem Befinden des Kranken und dem Urteil der Ärzte umständlichen Bericht abstatten und er verriet jedesmal bei meiner Ankunft eine unruhige Besorgnis. Als ich an dem gefährlichsten Tage ihm eröffnete, daß man nun alle Hoffnung für sein Leben aufgegeben habe, rief er mit wahrer Betrübnis aus: "Soll ich denn alle meine alten Freunde vor mir ins Grab gehen sehen!" - Die gefährliche Krankheit meines Bruders ging ihm ebenso zu Herzen und der Tod Ruffmanns rührte ihn so sehr, daß er sich seitdem immer mehr aus dem gesellschaftlichen Umgange zurückzog. — Eine ganz besonders hochachtungsvolle Freundschaft bewies Kant gegen den Professor Kraus. Er sprach fast täglich von ihm in den Ausdrücken einer wahrhaften Verehrung und versicherte, daß er die Gelehrsamkeit und den Eifer des großen Mannes für das allgemeine Beste ebenso sehr bewundere, als er dessen Charakter und Herz schätze und liebe. Daß die Freundschaft dieser beiden Männer vertraut und innig war, folgt schon daraus, daß Professor Kraus solange ein täglicher Tischgenosse Kants war, bis Kraus sich selbst seine eigene Okonomie einrichtete.

Kant hegte die größte Hochachtung selbst für seine jungen Freunde. Er verweilte gern bei ihren Vorzügen; er sprach gern von ihren vorzüglichen Eigenschaften und Verdiensten. Er gab ihnen seine Wertschätzung durch schmeichelhafte und ehrenvolle Beweise zu erkennen und fühlte sich selbst geehrt durch die Ehre und den Beifall, den seine Freunde genossen. Aber er beförderte auch diese sowie das ganze Lebensglück seiner Freunde nach allen Kräften. Er war ein tätiger Freund, der oft eine ängstliche Vorsorge für diejenigen bewies, denen er seine vertraute Freundschaft geschenkt hatte, und deren Schicksal ihn interessierte. Aus folgenden kleinen Zügen werden Sie besonders abnehmen, wie der liebenswürdige Mann für seine Freunde tätig besorgt war.

Ich kenne einen Mann, der schon in seinen ersten Jünglingsjahren sich Kants ausgezeichnete Kant lernte ihn besonders in Liebe erwarb. seinem Repetitorio kennen, rief ihn zu sich, gab ihm die Erlaubnis, sich über schwierige Gegenstände der Philosophie mit ihm besonders unterhalten zu können, zog ihn endlich in seinen näheren Umgang, nahm ihn unter die Zahl seiner Freunde auf und äußerte überall für ihn eine väterliche Vorsorge. Diesen empfahl er vor mehreren Jahren persönlich dem Chef eines Regiments zu einer erledigten Feldpredigerstelle. Wenige Tage vor der Probepredigt ließ er den Kandidaten zu einer ungewöhnlichen Morgenstunde zu sich bitten und leitete mit der größten Feinheit ein Gespräch über den Probetext ein, nach welchem er sich besonders hatte erkundigen lassen. Und - denken Sie sich den liebenswürdigen Mann! - aus Liebe

zu seinem Freunde hatte sich der tiefe Denker in ein ganz neues Feld gemacht und sich die Mühe gegeben, eine förmliche Disposition zu einer Predigt in Gedanken zu entwerfen, über welche er mit ihm sprach, und wobei er viele fruchtbare Gedanken äußerte. Am Tage der Predigt hatte er einen anderen Freund mit dem Auftrage in die Kirche gesandt, ihm am Schlusse der Rede über den Eindruck derselben eiligst Nachricht zu bringen. Das heißt doch an dem Schicksale seiner Freunde herzlichen und tätigen Anteil nehmen!

Eben diesem Manne hatte er einige Jahre zuvor, ganz aus freiem Antriebe, ein Stipendium von dem akademischen Senat verschafft. Er kam darüber an dem Tage, als es ihm zuerkannt worden war, so herzlich froh nach Hause, daß er nicht allein dem Bruder desselben, der diesen Mittag bei ihm aß, diese Nachricht sogleich mit der größten Freude mitteilte, sondern sogar eine Flasche Champagner heraufholen ließ, um auf das Wohl seines Günstlings zu trinken und sich ganz dem Gefühl der Freude zu überlassen.

Kant und Hippel bewogen eben denselben Mann vor mehreren Jahren, ein Privat-Erziehungsinstitut zu übernehmen, welches der geschickte Pädagoge Böttcher in Königsberg errichtet hatte und nachmals wegen eines Rufs nach Magdeburg aufgab. Kant nahm an dieser Versorgung seines Freundes, die er dessen Talenten vorzüglich angemessen hielt, das lebhafteste Interesse. Er ging selbst zu den Eltern der Zöglinge des Instituts hin, um sie zu bewegen, ihre Kinder auch bei dem neuen Leiter in der Anstalt zu lassen. Er nahm es selbst auf sich, den Kriegsrat v. Fahrenheid zum Ankauf eines Hauses für diesen wohltätigen Zweck geneigt zu machen und erbot sich selbst zur kräftigsten Unterstützung dieses nützlichen Unternehmens.

Als mein Bruder, der kein Vermögen hatte, vor mehreren Jahren den Entschluß faßte, zwei Jahre die Medizin noch in Edinburg zu studieren und dann eine Reise durch England, Frankreich und Deutschland zu machen, und mehrere edle Freunde sich zur Beförderung dieses Planes erboten, so zeigte Kant nicht allein seine große Freude darüber, daß es seinem Freunde gelang, ein so wichtiges Vorhaben auszuführen, sondern er versicherte ihm auch, daß er jederzeit 500 Reichstaler für ihn bereit halten würde, die er während seiner Reise jeden Augenblick beziehen könnte; und es war ihm nachmals nicht lieb, daß mein Bruder dies Geld nicht gebraucht hatte. -Wo gibt es einen teilnehmenderen, sorgsameren und tätigeren Freund als unseren großen Kant?

Noch muß ich besonders des Zartgefühls erwähnen, mit der Kant seine Freunde behandelte. Er mischte sich nie zudringlich in ihre Angelegenheiten; seinen Rat äußerte er mit dem feinsten Zartgefühl und gewöhnlich so, daß er auf einen anderen Bezug zu haben schien. Von seinen Bemühungen um das Wohl seiner Freunde ließ er nie ein Wort fallen. Er handelte oft zu ihrem Besten, ohne sich je merken zu lassen, daß er für sie tätig gewesen wäre. Er benahm sich überhaupt mit einer bewundernswerten Feinheit gegen seine Freunde nach ihren individuellen Charakteren. Wie ihn aber auch in seinen freundschaftlichen Verhältnissen unbefangene Vernunft, strenge Pflicht, Liebe zur Tugend und Humanität leiteten, das werden Sie aus folgendem charakteristischen Zuge ersehen.

Kant hatte schon aus früheren Jahren her einen Freund, den G. R. J., dessen Haus er oft besuchte, und dessen Frau er schätzte. derer Hausfreund dieses Mannes, der M. D. G., der auch ein Freund Kants wurde, faßte zur Hausfrau Neigung, veranlaßte eine Ehescheidung, heiratete sie und machte ein angenehmes Haus in Königsberg, das von sehr vielen Fremden besucht wurde. Kant wurde sehr häufig und sehr dringend hier eingeladen, aber er betrat nie die Schwelle dieses Hauses, aus Achtung für den ersten Mann, mit welchem er fortwährend in einem freundschaftlichen Umgange lebte. hielt es für unerlaubt und für unschicklich, mit beiden Männern zugleich in einem freundschaftlichen Verhältnisse zu leben, glaubte den ersten dadurch zu beleidigen und dem anderen den Glauben beizubringen, als wenn er sein tadelhaftes Benehmen gut heiße. Mir ist es bekannt, daß ihn

jetzt, so wie er handelte, beide Männer schätzten und verehrten.

Wenn Kant je tiefe Menschenkenntnis verriet, so geschah es vorzüglich in seinen freundschaftlichen Verhältnissen. Er war von dem Werte echter Freundschaft durchdrungen, aber er wußte auch, wodurch dieser Freundschaftswert könne erhalten werden. Daher blieb er treu und fest in seiner Freundschaft. Wer einmal wirklich sein Herz gewonnen hatte, der konnte sich auch immer seiner unveränderten liebevollen Freundschaft erfreuen.

Gern möchte ich Sie jetzt von Kants Liebe unterhalten, aber ich kann statt dessen Ihnen bloß mein herzliches Bedauern mitteilen, daß von diesem so charakterisierenden Gefühl aus dem Leben des Weltweisen nie etwas zu meiner Kenntnis gekommen ist. Daß Kant in seiner Jugend geliebt habe, das möchte ich nach seinem Temperamente und nach seinem gefühlvollen Herzen beinahe mit völliger Gewißheit zu behaupten wagen. Wie sollte auch ein Mann, der ein so warmes Herz für Freundschaft hatte, nicht auch ein warmes Gefühl für Liebe gehegt haben? Ob aber seine erste Liebe sich keiner Gegenliebe zu erfreuen hatte, oder ob seine körperliche Beschaffenheit und sein entschiedener Hang nach metaphysischen Spekulationen und wissenschaftlichen Beschäftigungen ihm anrieten, der Ehe zu entsagen, dies muß ich unentschieden lassen. In

X

seinem Alter schien mir Kant eben nicht große Begriffe von der Liebe zu hegen, wenigstens äußerte er oft gegen seine unverheirateten Freunde den Rat: sie möchten bei der Wahl ihrer künftigen Gattin ja lieber vernünftigen Gründen als einer leidenschaftlichen Neigung folgen. Rat unterstützte er noch durch das Urteil anderer, in der Sache erfahrener Männer, dem er seinerseits gänzlich beipflichtete. Er pflegte öfters anzuführen, ein verständiger Mann, Herr C., habe zweimal geheiratet. Die erste Frau, welche nichts weniger als wohlgestaltet gewesen, habe er vorzüglich ihres Vermögens wegen gewählt; die andere, ein schönes Frauenzimmer, habe er aus herzlicher Liebe genommen, am Ende aber doch gefunden, daß er mit beiden gleich glücklich gewesen wäre. Kant war daher der Meinung, daß, wenn man bei der Wahl einer Gattin, außer den Eigenschaften einer Hausfrau und Mutter, noch auf ein sinnliches Motiv sehen wolle, man lieber auf Geld Rücksicht nehmen möchte, weil dieses länger als alle Schönheit und aller Reiz vorhalte, zum soliden Lebensglück sehr viel beitrage und selbst das Band der Ehe fester knüpfe, weil der Wohlstand, in welchen sich der Mann dadurch versetzt sieht, ihn wenigstens mit liebenswürdiger Dankbarkeit gegen seine Gattin erfülle. Übrigens dachte er über den Ehestand ganz wie der Apostel Paulus 1. Corinther 7, 7-8 und bestätigte dies noch durch das Urteil einer sehr verständigen

Ehefrau, welche ihm öfters gesagt hatte: ist dir wohl, so bleib davon!

Doch wer kann aus dem Raisonnement eines 60 bis 70 jährigen Metaphysikers auf dessen Gefühl in einem 20 jährigen Alter mit Sicherheit zurückschließen, und wie ganz anders würde Kant geurteilt haben, wenn er in einer glücklichen Ehe alt geworden wäre!

Er war auch keineswegs ein abgesagter Feind des Ehestandes, sondern er riet selbst seinen Freunden, die er durch eine gute Partie zu beglücken wünschte, und deren Stand die Ehe rätlich machte, freilich nach seinen Grundsätzen die Heirat an und sorgte sogar selbst für eine gute Wahl. Für meinen Bruder z. B. hatte er schon mehrere Monate vor dessen Rückkunft aus England Fräulein B., damals eines der reichsten Mädchen in Königsberg, ausgesucht; und schon am ersten Tage seines Besuches legte ihm Kant diese Wahl mit solcher Teilnahme ans Herz und erbot sich selbst so dringend zum Freiwerber, daß meines Bruders Geständnis: "er habe bereits nach seinem Herzen gewählt", ihm wirklich unangenehm war.

Obgleich aber Kant im Cölibat lebte, diesen Zustand sehr behaglich fand und, wenn man sich verehelichen wollte, den Heiraten aus Spekulation vor allen übrigen den Vorzug erteilte, so hatte er doch selbst in seinem höchsten Alter noch Sinn und Gefühl für weibliche Schönheit und Reize.

 $\lambda$ 

An Miß A., welche sich einige Zeit im Hause seines Freundes Motherby aufhielt und für dessen ältesten Sohn zur Braut bestimmt war, fand Kant noch nach seinem 70. Jahre ein so besonderes Wohlgefallen, daß er sie bei Tische stets auf der Seite seines gesunden Auges neben ihm Platz zu nehmen bat. Hier spekulierte aber nicht der Philosoph über Heiratsvorteile, sondern hier folgte er als Mensch dem Schönheitsgefühl, das er in seinem ganzen Leben geschmackvoll kultiviert hatte, und das selbst im hohen Alter nicht in seiner Seele erstarb.

### Neunter Brief.

Ganz besonders merkwürdig ist Kants Betragen gegen seine Blutsverwandten. Da dieses sehr häufig teils von seiner Familie selbst, teils von anderen Menschen unrichtig beurteilt worden ist, so wird es Ihnen um so angenehmer sein, wenn ich Ihnen die wahre Beschaffenheit desselben und die Maximen, welche er dabei zugrunde legte, ausführlich auseinandersetze.

Ein großer Mann wie Kant, dessen Handlungen alle mit Überlegung ausgeführt werden und untereinander wie ein praktisches System genau zusammenhängen, muß immer falsch beurteilt werden, wenn man eine einzelne Handlung aus ihrem Zusammenhange reißt, dieselbe nach ihrer Außenseite abschätzt, die Maxime und das Motiv des Handelnden außer Acht läßt und die höheren Zwecke übersieht, die ein weiser Mann nicht bloß durch eine einzelne Handlung, sondern durch sein ganzes Leben erreichen will. Dieses Schicksal, in einzelnen Fällen unrichtig beurteilt zu werden, hat denn auch Kant mit allen ausgezeichneten Menschen der Welt aus den eben angeführten Gründen teilen müssen. Um so heiliger ist auch die Pflicht des Biographen, sein Endurteil dann, wenn das ganze System der Handlungen abgeschlossen vor seinen Augen liegt, mit aller Wahrhaftigkeit zu fällen.

Kant hat sich durch den charakteristischen Zug aller großen Männer der Welt, durch eine ehrfurchtsvolle Liebe gegen seine Mutter ausgezeichnet, die er auch solange in seinem Herzen nährte, als er sich seiner selbst bewußt war. Es ist um so merkwürdiger, daß der große innere Wert dieser vortrefflichen Frau auf das Herz unseres Weltweisen einen so bleibenden und unvertilgbaren Eindruck gemacht hat, da er doch nur bis zum 13. Jahre ihren lehrreichen Umgang genoß.

"Meine Mutter", so äußerte sich oft Kant gegen mich, "war eine liebreiche, gefühlvolle, fromme und rechtschaffene Frau und eine zärtliche Mutter, welche ihre Kinder durch fromme Lehren und durch ein tugendhaftes Beispiel zur Gottesfurcht leitete. Sie führte mich oft außerhalb der Stadt, machte mich auf die Werke Gottes aufmerksam, ließ sich mit einem frommen Entzücken über seine Allmacht, Weisheit und Güte aus und drückte in mein Herz eine tiefe Ehrfurcht gegen den Schöpfer aller Dinge. Ich werde meine Mutter nie vergessen; denn sie pflanzte und nährte den ersten Keim des Guten in mir, sie öffnete mein Herz den Eindrücken der Natur; sie weckte und erweiterte meine Begriffe, und ihre Lehren haben einen immerwährenden, heilsamen Einfluß auf mein Leben gehabt."

Wenn der große Mann von seiner Mutter sprach, dann war sein Herz gerührt, dann glänzte sein Auge und jedes seiner Worte war der Ausdruck einer herzlichen und kindlichen Verehrung.

Über seine Geschwister ließ sich Kant selten aus und hatte dazu auch wenige Veranlassung. Sein Bruder lebte seit seinen akademischen Jahren von ihm weit entfernt und der eingeschränkte Wirkungskreis desselben als Prediger auf dem Lande gab auch nicht eben Gelegenheit, seiner Das gleiche war bei seinen zu erwähnen. Schwestern der Fall, welche anfänglich dienten und später an Handwerker verheiratet waren. Kant wiirde aber auch schon aus Bescheidenheit seine Freunde und Gäste nicht über seine nächsten Blutsverwandten unterhalten haben. Mit seinem Bruder unterhielt er fortwährend einen Briefwechsel und es ist kein Grund vorhanden, an seiner Bruderliebe zu zweifeln.

Auffallend ist es aber, daß Kant einmal 25 Jahre lang seine Schwestern nicht gesprochen hat, obgleich er mit ihnen an einem Orte lebte. Ich erkläre mir diese auffallende Erscheinung dadurch, daß sein Geist und seine Beschäftigung als Gelehrter ihn ganz aus der Sphäre seiner Familie hob, noch mehr aber dadurch, daß er in dieser Zeit in so dürftigen Umständen lebte, daß er seinen Schwestern, die bei dem Manne von großem Ansehen vielleicht darauf rechneten, auch nicht die mindeste Unterstützung geben konnte, ja daß er ihnen selbst lästig zu werden, befürchten mußte. Wer sich in die Lage und in das zarte Gefühl des großen Mannes versetzen kann, der wird sein Benehmen dadurch zu seinem Lobe ganz erklärlich Daß wenigstens keine törichte Eitelkeit der Grund davon war, ergibt sich unleugbar daraus, daß Kant, in späteren Jahren bei seinem weit höheren Ruhm und bürgerlichen Ansehen sich seiner Familie nicht schämte, mit ihr Umgang pflegte und für sie je länger je mehr sorgte.

Indessen haben seine Schwestern noch in den ersten Jahren seines Professorats größere Ansprüche auf seine Unterstützung gemacht, als sie durch ihn erfüllt bekamen und haben darüber Beschwerden geäußert. Aber damals besaß Kant verhältnismäßig für seinen Stand nicht mehr und vielleicht noch weniger als sie selbst. Und auch da, wie er schon mehr für sie tun konnte, war seine Absicht keineswegs, seine Familie über ihren

Stand zu erheben oder sie wohl gar durch reiche Geschenke zur Untätigkeit zu veranlassen, wozu Personen eines niederen Standes im Vertrauen auf einen reichen Verwandten sehr geneigt sind. Kant gab, so viel er entbehren konnte und so viel er den Umständen nach rätlich fand. Auch erklärte er seiner Familie, daß er bei Krankheit und Not ihr seine Hilfe nie versagen würde, was er auch treulich erfüllte. Mir ist es bekannt, daß er seinen Schwestertöchtern bei ihrer Heirat 100 Reichstaler zur ersten Einrichtung gab, weil er ihnen dadurch zum eigenen, leichteren Broterwerb verhelfen wollte. In Krankheitsfällen sorgte er dafür, daß mein Bruder sie als Arzt besuchte. Und alles, was er erwarb und besaß, war und blieb ja ihr Eigentum. Er vermachte ihnen ja sein ganzes Vermögen.

Kant war wohltätig mit Vernunft und seine Familie unterstützte er mit weiser Erwägung ihrer und seiner eigenen Bedürfnisse. Ein Mann in seinen Verhältnissen könnte während seiner Lebenszeit nicht mehr tun, wenn er nicht öfter höhere Zwecke unerreicht lassen und höhere Pflichten vernachlässigen wollte. Ein Mann wie er, der der Welt und der Weltweisheit angehörte, dessen Bestimmung war, Wahrheit zu lehren und zu üben, mußte für seine bürgerliche Unabhängigkeit sorgen, wenn er seine Bestimmung ganz erreichen wollte. Vielleicht hätte seine Besorgnis im Jahre 1794, seine Gehaltzulage und auch wohl

sein Gehalt zu verlieren, in Erfüllung gehen können. Ein Mann, der sich dem Dienste der Wahrheit weiht und ohne Rücksicht auf das Mißfallen der Welt der strengen Pflicht nachleben will, der muß nicht durch Menschen, sondern durch sich selbst bestehen wollen, und dahin strebte der unsterbliche Kant.

## Zehnter Brief.

Heute, mein teurer Freund, will ich Sie mit dem ästhetischen Geschmack unseres Weltweisen unterhalten. Seine Theorie der Ästhetik kennen Sie aus seiner Kritik der Urteilskraft. Aber Kant war nicht bloß Theoretiker, er hatte auch einen gebildeten Kunstsinn. Den meisten Geschmack hatte er für Dichtkunst und Beredsamkeit. Tn der ersteren hat er sich selbst versucht. Die kleinen Proben seiner Muse, welche mir zu Gesicht gekommen sind, zeichnen sich durch Gedankenfille und durch kraftvollen Ausdruck aus. Leichte Versifikation war ihm nächst dem poetischen Inhalt ein Haupterfordernis eines schönen Gedichts. Er ließ auch kein Gedicht als solches gelten, das nicht gereimt, wenigstens nicht metrisch war. Eine reimlose Poesie nannte er eine tollgewordene Prosa und konnte an ihr durchaus keinen Geschmack finden.

Daß er noch gern im Alter Dichter las, wissen Sie schon. Ich mußte ihm noch im

68. Jahre Wielands Oberon zur Lektüre bringen, weil ich ihm sehr oft dieses Meisterwerk gerühmt hatte. Aber er konnte an ihm doch nicht den Geschmack finden wie an den Göttergesprächen und anderen Werken Wielands, den er übrigens als den größten deutschen Dichter zu rühmen pflegte.

Die Beredsamkeit kannte er nicht bloß der Theorie nach, sondern er hatte sich für sie auch praktisch ausgebildet. Seine Vorlesungen über die Moral lieferten oft schöne Proben eines meisterhaften Vortrags. Und daß er übrigens die Sprache in seiner Gewalt hatte und seinem Ausdruck das passende Kolorit zu geben wußte, davon zeugen selbst seine gesellschaftlichen Unterhaltungen. Er fand auch vielen Geschmack an den alten und neueren rhetorischen Meisterwerken. Ja er versicherte mir auch, daß er die vortrefflich ausgearbeiteten Kanzelreden seines Freundes, des verstorbenen Pfarrers Fischer, öfters gern angehört hätte, wenn er nicht durch seine dringenden literarischen Geschäfte davon wäre abgehalten worden.

Von den übrigen Künsten schien Kant mehr Liebhaber als Kenner zu sein. Den wenigsten Sinn hatte er für Musik, obgleich er doch bisweilen Konzerte großer Meister besucht hat. Er selbst spielte kein Instrument, auch riet er keinem, der sich den Wissenschaften widmete, Musik an, weil man durch sie zu leicht von wissenschaftlichen Beschäftigungen abgehalten würde. Er räumte der Musik auch durchaus keinen Ausdruck intellektueller Begriffe ein, wobei sich etwas denken lasse, sondern bloß einen Ausdruck sinnlicher Gefühle, wobei man bloß empfinden könne und sich seine Gedanken nebenbei machen müsse. Daher fand er auch mehr Geschmack an der Musik, wenn sie mit der Dichtkunst verbunden war.

Abgesehen von dem wirklichen Kunstsinn war Kant überhaupt ein geschmackvoller Mann. Er bewies dies durch sein ganzes Betragen, besonders durch seine Kleidung und überhaupt durch alles, was auf seine Person Bezug hatte. Seinen Grundsatz: "man muß lieber ein Narr in der Mode als außer der Mode sein" befolgte er mit einer geschmackvollen Rücksicht auf seinen Stand, sein Alter und die Umstände, unter welchen er sich jedesmal befand. Ich muß Ihnen doch meinen Kant in Gala vom Haupt bis zu den Fußsohlen schildern. Er trug einen kleinen dreieckigen Hut, eine kleine blondhaarige, weißgepuderte Perücke mit einem Haarbeutel, eine schwarze Halsbinde, ein Oberhemd mit einer Halskrause und Manschetten, ein mit Seide gefüttertes Kleid von feinem, gewöhnlich schwarz, braun und gelb meliertem Tuche, wovon auch die Weste und die Beinkleider verfertigt waren, grauseidene Strümpfe, Schuhe mit silbernen Schnallen und einen Degen, als dieser in Gesellschaften noch Mode war, später

einen gewöhnlichen Rohrstock. Nach der herrschenden Mode waren Rock, Weste und Beinkleider mit einer Goldschnur eingefaßt und die Knöpfe mit Gold oder Seide besponnen. ähnliche Kleidung trug er täglich, selbst in seinem Hörsaal, weil die abgetragene bessere Kleidung zuletzt im Hörsaal benutzt wurde. Kant verriet daher durch sein ganzes Außere auch nicht die mindeste Pedanterie, wovon er überhaupt ein abgesagter Feind war; er bequemte sich vielmehr immer der herrschenden Sitte gebildeter Gesellschaften Dabei ahmte er freilich andere nicht sklavisch nach, sondern folgte doch immer seinem eigenen Geschmack und bewies dabei bisweilen eine ganz besondere Eigenheit. Zur Feierlichkeit bei dem Antritt seines ersten Rektorats ließ er sich eine neue Kleidung machen, weil er vergessen hatte, daß man dabei schwarz erscheinen müsse. Einige Tage zuvor führte er mich ans Fenster, zeigte mir eine Tuchprobe, machte mich auf die drei verschiedenen Farben des melierten Tuches aufmerksam und ersuchte mich, ihm ein seidenes Futter auszusuchen, das gerade in diese drei Farben spielte. Dem großen Manne war eine solche Kleinigkeit nicht zu klein, weil er die Meinung hegte, daß man auch durch seine Kleidung die Gesellschaft, in welcher man sich befände, ehren und auch schon um seiner selbst willen sich äußerlich den Menschen von einer gefälligen Seite zeigen müsse.

Seine Achtung gegen die Menschen und sein Bestreben, nicht anders in der Welt zu erscheinen als er wirklich war, machten ihn daher auch ängstlich besorgt, wenn seine Freunde ihn bewogen, sich abbilden oder malen zu lassen. Kant war soweit von aller Eitelkeit entfernt, daß sich seinetwegen weder die Malerei noch die Kupferstecherund Bildhauerkunst an ihm je hätte versuchen dürfen. Geschah es aber, so wollte er auch der Welt ganz in seiner natürlichen Gestalt und auf eine geschmackvolle Art dargestellt werden. Sein Geschmacksurteil war daher über kein Kunstwerk schärfer als über die Abbildungen seiner selbst. Er war über den Stich des jüdischen Kupferstechers L. wirklich böse, weil dieser demselben, nach Kants Meinung, einen Nationalzug von sich selbst mitgeteilt und ihn dadurch unkenntlich gemacht hätte

In dem ästhetischen Geschmacke Kants stach das Gefühl fürs Schickliche am sichtbarsten hervor. Ihm gefiel an anderen Menschen nichts sosehr, als wenn ihr Betragen und ihre Anordnungen anständig und schicklich waren; er selbst bemühte sich um nichts eifriger als seinem eigenen Wesen und allen seinen Handlungen das Gepräge der Dezenz und Schicklichkeit aufzudrücken. Daher Kants Worte, Kleidung, Anstand und Sitte ebensoden edlen Geschmack befriedigten, als sein Charakter und sein Geist Bewunderung erweckten.

### Elfter Brief.

Viele verständige Männer haben oft gegen mich den Wunsch geäußert, daß sie gern des großen Kant wirkliche Überzeugungen in Sachen der Religion kennen möchten. Glaubten sie etwa. der tiefe Denker wird auch hier tiefer in die Wahrheit eingedrungen sein als es anderen Menschen möglich war, und wollten sie darnach ihre eigenen Religionsmeinungen berichtigen, so widerspricht diesem die ganze Philosophie des Weltweisen, nach welcher wir von allen übersinnlichen Gegenständen nichts weiter wissen, als daß wir von ihnen nichts wissen können, und nach welcher die Religion nichts anderes als ein Vernunftglaube ist, zu welchem uns nicht die Erkenntnis, sondern die sittliche Gesetzgebung unserer Vernunft antreibt. - Oder glaubten sie, Kant könnte vielleicht mehr oder auch wohl weniger geglaubt haben, als er durch Schriften und Lehrvorträge öffentlich bekannt machte, so widerspricht dieser Meinung die hinlänglich bezeugte Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit des Weltweisen und selbst das Verhältnis, in welchem er die Welt durch Schriften und mündlichen Unterricht öffentlich belehrte. Ich könnte also einen jeden, der Kants eigentliche Religionsüberzeugungen kennen will, geradezu auf seine Schriften verweisen. Weil aber Kants Schriften sehr vielen Menschen unverständlich sind, mancherlei Deutungen erfahren haben und selbst die gelehrte

Welt über das, was Kant von der Religion gelehrt, oder was er selbst geglaubt hat, uneins ist, und weil das Vernunfträsonnement, welches der Schriftsteller mit aller Wahrheitsliebe in seinen Schriften aufstellt, von dem wahren Herzensgefühl, das er nur durch sein Leben offenbart, sehr oft abweicht, so glaube ich auch Ihrem Wunsche gemäß zu handeln, wenn ich Ihnen über die Religionsmeinungen und über die Religiosität Kants meine Bemerkungen mitteile.

Kant war von dem Glauben an ein höchstes Wesen und eine moralische Weltregierung durchdrungen. Und wenn er auch bekannte, daß er ebensowenig als jeder andere Mensch den Unbegreiflichen zu begreifen und zu erkennen imstande sei, und daß sein Glaube an Gott sich nicht auf eine Vernunfteinsicht, sondern auf das durch die Vernunft ihm gebotene Streben nach Heiligkeit gründe, mithin bloß subjektiv sei, so hing er diesem Vernunftglauben doch fest an und war von Herzen überzeugt, daß die Welt unter einer weisen Vorsehung stehe. Ebenso fest war seine Überzeugung, daß das sittliche Vernunftgesetz mit dem heiligen Willen Gottes übereinstimme, daß man, um den letzteren zu kennen, nichts anderes als das erstere befragen dürfe, daß man durch treue Befolgung des Vernunftgebots den Willen des Höchsten erfülle, daß man dies durch eigenen Willen und durch eigene Kraft könne, und daß dieses auch die einzig mögliche und vernünftige Gottesverehrung sei. Dieser Überzeugung gemäß handelte auch Kant. Er war im wahren Sinne des Worts ein Gottesverehrer. Die Besserung und Heiligung seines Willens, das redliche Bestreben nach einer gewissenhaften Pflichterfüllung und die Beziehung seiner Rechtschaffenheit auf das göttliche Wohlgefallen, das war sein Gottesdienst.

Daß ich in allen Werken Kants, welche sich auf Religion beziehen, auch nicht das mindeste von mystischen Vorstellungen finde, davon habe ich in meiner "Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie in Hinsicht auf die ihr beigelegte Ähnlichkeit mit dem reinen Mystizismus" der gelehrten Welt meine Überzeugung vorgelegt. Ebensowenig habe ich in den mündlichen Gesprächen Kants irgend eine mystische Vorstellung bemerkt, noch weniger in seiner Pflichterfüllung und in allen Verhältnissen seines Lebens irgend ein mystisches Gefühl an ihm wahrgenommen. muß daher dem Nekrolog im 19. Stück der Gothaischen gelehrten Zeitung dieses Jahres widersprechen, wenn er behauptet: "Kant habe einer gewissen feineren Mystik angehangen." Mögen immerhin die Religionsübungen seiner früheren Jugend pietistisch und auch mystisch gewesen sein, so war doch durch seine nachmaligen Spekulationen davon jede Spur verwischt. irgend eines Menschen Religionsmeinungen kalte Aussprüche der Vernunft; hat je ein Mensch alles,

was Gefühl heißt, von seinen religiösen Handlungen ausgeschlossen und alle fühlbare Gemeinschaft mit der Geisterwelt entweder zur Belehrung des Verstandes oder zur Belebung des Willens abgeleugnet; bestand je eines Menschen Gottesdienst bloß in einem reinen Gehorsam gegen das Vernunftgesetz und in einer von allem Sinnlichen gereinigten und rein motivierten Pflichterfüllung, so war dies bei Kant der Fall. Will man also nicht mit Worten streiten, will man den Kantischen Ausdrücken, z. B. praktische Vernunft, Vernunftglaube, moralische Schriftdeutung u. a. m. nicht absichtlich einen anderen Sinn unterlegen als der Verfasser sich dabei dachte, und das aus Gefühlen herleiten, was er einzig und allein auf Vernunft gründete, so wird man auch weder in den Schriften noch in dem Leben Kants irgend etwas Mystisches entdecken. Kant hat sich hierüber auch gegen mich ganz unverhohlen erklärt und versichert, daß keines seiner Worte mystisch gedeutet werden müsse, daß er nie einen mystischen Sinn damit verbinde, und daß er nichts weniger als ein Freund mystischer Gefühle sei. Bei der Gelegenheit tadelte er noch den Hang Hippels zur Mystik und erklärte überhaupt jede Neigung zur mystischen Schwärmerei für eine Folge und für ein Zeichen einer gewissen Verstandesschwäche.

Kants Entsagung aller äußeren und sinnlichen Religionsgebräuche scheint mir noch mehr zu beweisen, daß seine Religiosität nichts Mystisches enthielt und sich an nichts Gefühlvollem nährte. Ob er in seinen früheren Jahren in religiöser Absicht die Kirche besucht habe, ist mir nicht bekannt. In seinem Alter bedurfte er wenigstens keiner äußeren Mittel mehr, um seine innere Moralität zu beleben.

Von dem hohen Werte unseres Religionsstifters und von dem wichtigen Einfluß seiner Lehre auf die Volksbildung und Veredlung war Kant mit großer Achtung durchdrungen. er übrigens über öffentliche Volksreligionen und deren Zweck dachte, das ist Ihnen aus seinen Schriften bekannt. Nur muß ich bei dieser Gelegenheit der Außerung des vorgedachten Nekrologs auch darin widersprechen, daß Kant seine "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" gewisser Zeitumstände wegen geschrieben habe. So wie er schon zuvor in einer Abhandlung der Berliner Monatsschrift die Mosaische Schöpfungsgeschichte philosophisch würdigte, so wollte er auch in vier Abhandlungen das christliche Religionssystem mit einer reinen Vernunftreligion in Vergleich stellen. Die erste Abhandlung über das böse Prinzip, welche er in das Aprilstiick der Berliner Monatsschrift 1792 einrücken ließ, wurde auch so wenig den Zeitumständen gemäß befunden, daß den drei übrigen der Druck versagt wurde, die er aber doch mit der Königsberger Universitäts-Zensur in ein Werk zusammengefaßt herauszugeben Mut genug hatte.

Da aus seinem Moralsystem auch der Glaube an eine ewige Fortdauer fließt, in der wir uns der unerreichbaren Idee der Heiligkeit in einem unendlichen Fortschritte nähern können, so könnte ich diesen Glauben Kants mit Stillschweigen übergehen, wenn ich Ihnen nicht noch eine sehr merkwürdige Äußerung des großen Mannes hierüber mitzuteilen hätte.

Wir kamen eines Tages in einem vertrauten Gespräche auf diesen Gegenstand, und Kant legte mir die Frage vor: was ein vernünftiger Mensch mit voller Besonnenheit und reifer Überlegung wohl wählen sollte, wenn ihm vor seinem Lebensende ein Engel vom Himmel, mit aller Macht über sein künftiges Schicksal ausgerüstet, erschiene und ihm die unwiderrufliche Wahl vorlegte und es in seinen Willen stellte, ob er eine Ewigkeit hindurch existieren oder mit seinem Lebensende gänzlich aufhören wolle? Er war der Meinung, daß es höchst gewagt wäre, sich für einen völlig unbekannten und doch ewig dauernden Zustand zu entscheiden und sich willkürlich einem ungewissen Schicksal zu übergeben, das ungeachtet aller Reue über die getroffene Wahl, ungeachtet alles Überdrusses an dem endlosen Einerlei und ungeachtet aller Sehnsucht nach einem Wechsel dennoch unabänderlich und ewig wäre. Sie sehen wohl ohne mein Bemerken, daß dieses pragmatische Räsonnement mit seinem moralischen Vernunftglauben in gar keinem Widerspruch steht: denn letzteres kann etwas anzunehmen gebieten, was der Mensch selbst nicht wünschen mag.

Wahrscheinlich hat der Mann, welcher im "Freimütigen" Kant geradezu den Glauben an Gott und an eine künftige Existenz abspricht, diese oder eine ähnliche Äußerung Kants mißverstanden oder mißgedeutet. Kant war weder Atheist noch Materialist, und ich bin gewiß, daß derjenige, welcher dieses behauptet, den großen Mann entweder nicht persönlich gekannt oder doch nicht begriffen hat. Wie oft ließ sich Kant. wenn er mit seinen Freunden über den Bau des Weltgebäudes sprach, mit wahrem Entzücken über Gottes Weisheit, Güte und Macht aus! wie oft sprach er mit Rührung über die Seligkeit eines besseren Lebens! und hier sprach dann das Herz des Weltweisen und Menschen als ein unleugbarer Zeuge des inneren Gefühls und der aufrichtigen Überzeugung. Ein einziges solches Gespräch über Astronomie, wobei Kant stets in eine hohe Begeisterung geriet, mußte nicht allein einen jeden überzeugen, daß Kant an einen Gott und an eine Vorsehung glaubte, sondern es hätte selbst den Gottesleugner in einen Gläubigen umwandeln müssen.

Daß Kant mit dem eitlen Spiel des irdischen Lebens nicht so zufrieden war, daß er seine Rolle noch einmal zu spielen wünschte, sich nach einem Himmel sehnte, dessen Bewohner sich nicht wie

hier das Leben gegenseitig verleiden, sondern durch Rechtschaffenheit beglückten, läßt sich aus seiner Versicherung schließen, die er einst in einer Gesellschaft abgab, daß er es für kein übles Zeichen seines künftigen Wohnortes ansehen würde, wenn ihm sein damaliger treuer Diener Lampe und andere ihm ähnliche, ehrliche Menschen entgegen kämen. Nach einer künftigen Gemeinschaft mit großen Geistern strebte der Mann mit großem Geiste nicht, sondern nach einer Gemeinschaft mit Edlen und Rechtschaffenen. Vielleicht daß er sich mit seiner jetzigen Vernunfteinsicht begnügte, möglich daß sein großer Geist durch andere keine Aufschlüsse höherer Erkenntnis zu erhalten hoffte; soviel ist gewiß, Kant suchte seine künftige Seligkeit nicht in der wechselseitigen Mitteilung höherer Weisheit, sondern in dem Umgange mit reinen, tugendhaften Seelen.

# Zwölfter Brief.

Vielleicht hat Kant seit der Zeit der französischen Revolution durch nichts soviel Aufsehen in der Welt erregt, durch nichts sich so viele Freunde und Feinde gemacht, als durch seine politischen Grundsätze und Meinungen.

Sie haben seine Rechtslehre studiert; Sie kennen seine Abhandlung über den ewigen Frieden und wissen also auch, wie Kant im allgemeinen über Politik dachte. Aber es wird Ihnen gewiß nicht uninteressant sein, wenn ich Sie jetzt mit seinen politischen Meinungen und mit seinem Verhalten als Staatsbürger näher bekannt mache und zugleich die vielen widersprechenden Urteile über ihn berichtige.

Sie wissen, daß Kant als Philosoph und nach der Anwendung seiner Tugend- und Rechtslehre auf die Politik eine jede Staatsumwälzung unter allen Umständen, selbst unter dem Drucke grausamer Despoten, von seiten der Untertanen für unrecht erklärte, und daß er die Verbesserung der in einem Lande herrschenden Politik und Staatsverfassung auf dem freilich langsameren. aber auch sicheren Wege der sittlichen Vervollkommnung aller einzelnen Staatsbürger erreicht wissen wollte. Dessenungeachtet war es seine wahre Überzeugung, daß alle Menschen in der Welt von Natur gleiche Menschenrechte haben, und daß ein jeder Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft seine Rechte und seine Freiheit soweit einschränken müsse, damit neben ihr die ebenso begründete Freiheit aller übrigen Staatsbürger bestehen könne. Das von der Vernunft aufgegebene Problem bestehe demnach darin: nach einer neuen Staatsverfassung hinzustreben, in deren Organisation selbst und nicht in der veränderlichen Willkür und Fähigkeit des Staatsoberhauptes der Schutz der gleichen bürgerlichen Freiheit begründet wäre. Zur Erreichung dieses Zweckes komme alles darauf an, die gesetzgebende

Macht in einem Staate von der ausiibenden so zu sondern und in ein solches Verhältnis gegeneinander zu stellen, daß sie sich stets das Gleichgewicht halten, und daß eine die andere bei jedem Versuche sich eine Übermacht anzumaßen, in ihre Grenzen zurückzuweisen imstande ist. Bei einer solchen Verfassung sei eine vollkommene, bürgerliche Freiheit und eine Aufrechterhaltung gleicher Menschenrechte erreichbar, in ihr spreche sich der allgemeine Wille des Volkes durch das Staatsgesetz aus, dem ohne Ausnahme alle Bürger unterworfen sind. In ihr könne ein jeder auf alle Vorteile, welche die Gesellschaft darbietet, gleiche Ansprüche machen, in ihr herrsche wahrer Republikanismus, und es komme dabei gar nicht darauf an, ob der Repräsentant des Volkes aus mehreren oder auch nur aus einer Person bestehe.

Dies war die Idee, welche Kant als eine Aufgabe der Vernunft von der vollkommenen Staatsverfassung hegte, und wer sollte es ihm wohl verargen, daß er als Philosoph über dieses Vernunftideal, das in der Menschheit vielleicht nie ganz erreicht werden kann, ebenso philosophierte als über die Idee einer reinen Sittlichkeit, die dem Menschengeschlecht vielleicht auch unerreichbar ist?

Da diese Idee ihn belebte, so können Sie leicht denken, daß seine Aufmerksamkeit gespannt war, als ein großes, zivilisiertes Volk damit umging, eine solche Idee zu verwirklichen. Durch seine Welt- und Menschenkenntnis sowie durch seinen scharfblickenden Geist zeichnete er schon immer zuvor den Gang, den diese große Weltbegebenheit nehmen würde, und ein jedes Ereignis, das diesen Zweck zu befördern oder zu hindern schien, nahm er mit dem lebhaftesten Interesse auf. Daher zu dieser Zeit auch seine Gespräche sich größtenteils auf Politik bezogen, und es war zu verwundern, wie der scharfsinnige Mann sehr oft mit wahrhaft prophetischem Geiste Begebenheiten vorher verkündigte, an welche die mitwirkenden Personen vielleicht selbst noch nicht Auf die Zeitungen war er in manchen kritischen Zeitpunkten so begierig, daß er der Post wohl meilenweit entgegengegangen wäre, und man konnte ihn mit nichts mehr erfreuen als mit einer frühen authentischen Privatnachricht. Sein Interesse an dieser großen Weltbegebenheit leuchtete vorzüglich aus seinem Gespräch hervor, welches er darüber in allen Gesellschaften mit gleicher Lebhaftigkeit führte. Man sah es ihm an, mit welcher Ungeduld er auf die, jetzt freilich sehr schlecht geratene Auflösung dieses Problems harrte.

Ungeachtet der warmen Teilnahme, welche Kant an der Verwirklichung dieses Vernunftideals bewies, war sein Interesse doch nichts weniger als eigennützig, ehrsüchtig oder auf irgend eine Art tadelhaft. Es war das reine Interesse eines Weltbürgers und freidenkenden Philosophen, der dem

Experiment, die von der Vernunft aufgegebene Idee einer vollkommenen Staatsverfassung zu verwirklichen, mit eben dem Vergnügen zusah, wie ein Naturforscher auf das Experiment hinblickt, das eine wichtige Hypothese bestätigen soll. Als ein solches Experiment sah Kant die französische Revolution an und fand kein Bedenken, auch als echter Patriot seine Gedanken mit ihr zu beschäftigen. Daß er ein wahrer Patriot war, das beweist nicht allein seine Anhänglichkeit an sein Vaterland und selbst an seinen Geburtsort, sondern auch sein sehnlicher und oft geäußerter Wunsch, daß sich unser Staat in diese fremde Angelegenheit einer fremden Nation nicht mischen möchte, und seine innige Freude darüber, als dieser Wunsch erfüllt wurde. Aus diesem Grunde lehnte er auch den Briefwechsel ab, welcher ihm vom Abt Sieves durch einen Mann, der Prediger in Memel ist und dessen Bruder in Paris wohnt, war angetragen worden. Er wußte, wie weit ein Staatsbürger, selbst als Weltbürger und Weltweiser, gehen könne und überschritt diese Grenze nie. Er hielt mit gewissenhafter Strenge an den Gesetzen seines Vaterlandes fest, er hing mit herzlicher Ergebenheit an seinem Landesfürsten, er liebte sein Vaterland, er war stolz darauf, Bürger eines Staates zu sein, in welchem eine unbeugsame Gerechtigkeit herrscht und dessen Fürsten selbst nach dem Ideal einer vollkommenen Staatsverfassung hinstreben, und er fachte selbst in den Herzen seiner Zuhörer und Freunde eine reine Vaterlandsliebe an. Kant war nichts weniger als ein Revolutionär. Gerade er würde sich nach seinen Grundsätzen und Äußerungen am ehesten und eifrigsten einem jeden Versuche einer Staatsumwälzung entgegengesetzt haben.

Wie wenig auch sein philosophisches Räsonnement über Politik und über politische Weltbegebenheiten seinem Patriotismus hinderlich war, dies läßt sich selbst aus seinem äußeren Betragen als Staatsbürger entnehmen. Wenn je ein Mann bei allem Selbstgefühl seiner angeborenen Menschenrechte sich in die bürgerliche Ordnung seines Vaterlandes fügte, sich in den Grenzen seines Standes hielt, seinen Vorgesetzten und allen Staatsbeamten die ihnen gebührende Achtung und Ehre bewies, so war es Kant. Seine Philosophie veredelte sein Betragen als Mensch und als Staatsbürger, aber sie versetzte ihn nicht in einen ungebundenen Naturzustand. Er stellte durch sich selbst ein Muster auf, wie man freien Weltbürgersinn mit strengem Patriotismus verbinden müsse.

## Dreizehnter Brief.

Alle Menschen, welche mit unserem Weltweisen umzugehen oder ihn in Gesellschaft zu sehen Gelegenheit hatten, haben einstimmig versichert, daß Kant ihnen in keinem Verhältnis merkwürdiger erschienen wäre als im gesellschaftlichen Umgange. Besonders Fremde, welche sich nach den tiefsinnigen Werken des kritischen Philosophen ein Bild von deren Verfasser entworfen hatten, fanden sich gewöhnlich auf die angenehmste Art überrascht, wenn sie den Mann, den sie sich als einen finsteren, in sich zurückgezogenen und für die Welt abgestorbenen Denker gedacht hatten, als den heitersten und gebildetsten Gesellschafter kennen lernten.

Kant war in dieser Hinsicht auch ein wirklich seltener Mann. Er hatte zwei, gewöhnlich nicht verschwisterte Eigenschaften, tiefsinnige Gelehrsamkeit und feine gesellschaftliche Politur, aufs glücklichste in sich vereinigt. Sowenig er seine Kenntnisse bloß aus Büchern geschöpft hatte, sowenig lebte er auch bloß für die Bücherwelt. Das Leben selbst war seine Schule gewesen, für das Leben benutzte er auch sein Wissen: er war ein Weiser für die Welt. - Und welch einen unbeschreiblichen Nutzen hat der unsterbliche Mann gerade dadurch gestiftet, daß er sich für die menschliche Gesellschaft ausgebildet hatte. und daß er in ihr so gern lebte. Hier formte er die originellen Ideen seiner tiefsinnigen Philosophie in eine faßliche Lebensweisheit um und ward dadurch in dem engeren Kreise seines geselligen Umganges noch lehrreicher als selbst durch seine Schriften und öffentlichen Vorlesungen. Er, der als kritischer Philosoph nur

wenigen Geweihten zugänglich war, er versammelte als Philosoph des Lebens Menschen aller Art um sich her und ward allen interessant und nützlich. Wer unseren Kant bloß aus seinen Schriften und Vorlesungen kennt, der kennt ihn nur zur Hälfte; in der Gesellschaft zeigte er sich als den vollendeten Weltweisen. Lassen Sie uns ihn dorthin begleiten, damit Sie den großen Mann auch in seinem gesellschaftlichen Umgange kennen lernen.

Kant besaß die große Kunst, über eine jede Sache in der Welt auf eine interessante Art zu sprechen. Seine umfassende Gelehrsamkeit, welche sich bis auf die kleinsten Gegenstände des gemeinen Lebens erstreckte, lieferte ihm den mannigfaltigsten Stoff zur Unterhaltung. Sein origineller Geist, der alles aus einem eigenen Gesichtspunkte ansah, kleidete diesen Stoff in eine neue, ihm eigentümliche Form. Es gibt keinen Gegenstand im menschlichen Leben, über den Kant nicht gelegentlich sprach; aber durch seine Behandlung gewann auch der gewöhnlichste Gegenstand eine interessante Gestalt. Er wußte von allen Dingen die merkwürdigste und lehrreichste Seite aufzufassen. Er besaß die Geschicklichkeit, ein jedes Ding durch den Kontrast zu heben. Er verstand es, auch die kleinste Sache ihrem vielseitigen Nutzen und den entferntesten Wirkungen nach darzustellen. Unter seinen Händen ward das Kleinste groß, das Unbedeutendste wichtig. Daher konnte er sich auch mit jedermann in der Gesellschaft unterhalten und seine Unterhaltung fand ein allgemeines Interesse. Er sprach mit den Frauen über weibliche Geschäfte ebenso lehrreich und angenehm als mit dem Gelehrten über wissenschaftliche Gegenstände. In seiner Gesellschaft stockte das Gespräch nie. Er durfte nur aus seiner reichen Kenntnisfülle irgend einen beliebigen Gegenstand auswählen, um an ihn den Faden zu einem unterhaltenden Gespräche zu knüpfen.

Kant vermied in großen Gesellschaften, selbst unter Gelehrten, Gespräche über eigentliche Schulgelehrsamkeit; am wenigsten hörte man ihn über Gegenstände seiner Philosophie argumentieren. Ich erinnere mich nicht, daß er je in der Gesellschaft eine von seinen Schriften angeführt oder sich auf ihren Inhalt bezogen hätte. gesellschaftliches Gespräch, selbst wenn wissenschaftliche und philosophische Objekte der Gegenstand desselben waren, enthielt bloß faßliche Ergebnisse, welche er aufs Leben anwandte. Wie er es verstand, geringfügige Dinge durch den Gesichtspunkt, in welchem er sie aufstellte, heben, so verstand er es auch, erhabene Vernunftideen durch ihre Anwendung aufs Leben zu dem gemeinen Menschenverstande herabzuziehen. ist merkwürdig, daß der Mann, welcher sich so dunkel ausdrückte, wenn er philosophische Beweise aus den ersten Prinzipien herleitete, so

lichtvoll in seinem Ausdruck war, sobald er sich mit der Anwendung philosophischer Ergebnisse beschäftigte. In der Gesellschaft war der dunkle, kritische Weltweise ein lichtvoller, populärer Philosoph. Er vermied ganz die Sprache der Schule und kleidete alle seine Gedanken in die Sprache des gemeinen Lebens. Er führte nicht schulgerechte Beweise, sondern sein Gespräch war ein Lustwandeln, das bald länger bald kürzer bei verschiedenen Gegenständen verweilte, je nachdem er selbst und die Gesellschaft an ihrem Anblick Vergnügen fand.

Er war in seiner Unterhaltung besonders bei Tisch ganz unerschöpflich. War die Gesellschaft nicht viel über die Zahl der Musen, so daß nur ein Gespräch am ganzen Tisch herrschte, so führte er gewöhnlich das Wort, welches er aber sich nicht anmaßte, sondern welches ihm die Gesellschaft sehr gern überließ. Aber er machte bei Tisch keineswegs den Professor, der einen zusammenhängenden Vortrag hielt, sondern er dirigierte gleichsam nur die wechselseitige Mitteilung der ganzen Gesellschaft. Einwendungen und Zweifel belebten sein Gespräch so sehr, daß es dadurch zuweilen bis zur größten Lebhaftigkeit erhoben wurde. Nur eigensinnige Widersprecher konnte er ebensowenig als gedankenlose Jasager ertragen. Er liebte muntere, aufgeweckte, gesprächige Gesellschafter, welche durch verständige Bemerkungen und Einwürfe ihm Gelegenheit gaben, seine Ideen zu entwickeln und befriedigend darzustellen.

Die Art seiner gesellschaftlichen Unterhaltung war teils disputierend teils erzählend und belehrend. Bei letzterer wurde er bisweilen durch den Andrang seiner Ideen von dem interessanten Hauptgegenstand abgezogen und dann sah er gern, wenn man ihn durch eine Frage oder eine Bemerkung von einer solchen Abschweifung wieder auf den Hauptgegenstand zurückführte. Wer ihm dies abgemerkt hatte und den Faden des Gesprächs festhielt, den schien er in der Gesellschaft gern in seiner Nähe zu haben. Wenigstens sind mein Bruder und ich selbst sehr oft in der Gesellschaft von ihm aus diesem Grunde aufgefordert worden, in seiner Nähe am Tische Platz zu nehmen.

Seine gesellschaftlichen Gespräche aber wurden besonders anziehend durch die muntere Laune, mit welcher er sie führte, durch die witzigen Einfälle, mit welchen er sie ausschmückte, und durch die passenden Anekdoten, welche er dabei einstreute. In der Gesellschaft, wo Kant war, herrschte eine geschmackvolle Fröhlichkeit. Jedermann verließ sie bereichert mit Kenntnissen und neuen Ideen, zufrieden mit sich selbst und mit der Menschheit, gestärkt zu neuen Geschäften und gestimmt zur Beglückung seiner Mitmenschen. Wieviel wir in seinen gesellschaftlichen Unterhaltungen für Herz und Kopf fanden, das können Sie

schon daraus schließen, daß mehrere mir bekannte Männer seine Tischgespräche jedesmal, ebenso wie vormals seine Vorlesungen, zu Hause aufzeichneten und ausarbeiteten. Soviel ich weiß, urteilen auch alle seine Freunde ganz einstimmig, daß sie nie einen interessanteren Gesellschafter gekannt haben als ihn.

Zur Zeit der französischen Revolution verlor sein Gespräch etwas an Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit. Die große Begebenheit beschäftigte seine Seele so sehr, daß er in Gesellschaften fast immer auf sie, wenigstens auf Politik zurückkam, wobei er es freilich nie an neuen, lehrreichen Bemerkungen über den Gang der Sache und über die Charaktere der mithandelnden Personen fehlen ließ.

Aber auch da noch wechselte er mit mehreren, wichtigen Gegenständen aus dem Gebiete der Wissenschaften und des gemeinen Lebens ab. Nur in seinen letzten Lebensjahren, als sich gewisse Ideen in seiner Seele so festsetzten, daß er sie nicht mehr mit anderen abwechseln lassen konnte, und als er immer mehr die Kombinationsgabe der Begriffe verlor, wurde sein Gespräch täglich einförmiger und verlor ganz das Interessante, das einst Menschen aus allen Ständen so unwiderstehlich anzog.

Merkwürdig ist es, daß Kant sich nicht bloß durch seine Unterhaltungskunst, sondern auch durch sein feines Betragen in der Gesellschaft auszeichnete. Er hatte einen edlen, freien Anstand und eine geschmackvolle Leichtigkeit in seinem Benehmen. Er war in keiner Gesellschaft verlegen und man sah es seinem ganzen Wesen an, daß er sich in und für Gesellschaft ausgebildet hatte. Sprache und Gebärden verrieten ein freies Gefühl für das Schickliche und Anständige. besaß ganz die gesellige Biegsamkeit und wußte sich in den passenden Ton einer jeden besonderen Gesellschaft zu stimmen. Gegen Frauen bewies er eine zuvorkommende Artigkeit, ohne das mindeste Affektierte und Gezwungene zu äußern. ließ sich gern mit gebildeten Frauen in ein Gespräch ein und konnte sich mit ihnen auf eine sehr feine und gefällige Art unterhalten. Er erschien überhaupt in der Gesellschaft als ein feiner Weltmann, dessen hohe innere Würde durch eine feine äußere Bildung emporgehoben wurde.

Das anständige und geschmackvolle Äußere, welches in einer Gesellschaft herrschte, wirkte seinerseits wieder auf sein Wohlbehagen und seine Unterhaltungsgabe. An einer mit wohlschmeckenden Speisen besetzten Tafel und bei einem guten Glase Wein erhöhte sich seine Munterkeit so sehr, daß er oft über der lebhaften Unterhaltung den Genuß der Speisen vergaß. Daher dauerte auch eine Tafel, an der Kant aß, mehrere Stunden, weil er die Tafel nur als ein Vereinigungsmittel, die Unterhaltung aber für den Zweck ansah und den Genuß der Speisen und

Getränke nur als eine sinnliche Abwechselung und Erhöhung eines geistigen Vergnügens benutzte.

X

X

In seinen jüngeren Jahren hat Kant öffentliche Gasthäuser besucht und auch dort viele Unterhaltung gefunden. Er hat sich auch öfter hier sowie in Privatgesellschaften durch eine Partie L'hombre die Zeit verkürzt. Er war ein großer Freund dieses Spiels und erklärte es nicht allein für eine nützliche Verstandesübung, sondern auch, in anständiger Gesellschaft gespielt, selbst für eine Übung der Selbstbeherrschung, mithin für eine Kultur der Moralität. Der freundschaftliche Umgang mit Green unterbrach dieses Spiel auf immer. Er hatte aber auch schon vorher den Entschluß gefaßt, es aufzugeben, weil er sehr rasch spielte und das Zögern der Mitspielenden ihm öfter Langeweile machte. Bis zu seinem 63. Jahre hielt er gewöhnlich seine Mittagstafel in einem Hotel, wo mehrere Männer von Stand, besonders angesehene Militärpersonen aßen, die sich auch größtenteils seinetwegen dort einfanden. Er ward aber häufig in Privatgesellschaften ge-Am öftesten besuchte er die Mittagsgesellschaften bei dem Staatsminister v. Schrötter, bei den Gouverneuren von Preußen, Henkel von Donnersmark und General der Infanterie v. Brunneck, bei dem Herzog v. Holstein-Beck, bei dem Grafen v. Kaiserlingk, Kammerpräsidenten v. Wagner, Geheimen Rat v. Hippel, Kriegsrat Scheffner, Bankdirektor Ruffmann und Kaufmann Motherby, bei welchem er regelmäßig alle Sonntage aß.

Außerdem aber wurde er bei vielen feierlichen Gelegenheiten und von sehr vielen angesehenen Bewohnern Königsbergs öfters eingeladen. In früheren Jahren hat er mit den Generalen v. Lassow und v. Meier auf besonders freundschaftlichem Fuße gelebt und vorzüglich an des letzteren auserlesener Tafel sehr häufig die Versammlung geistreicher Männer vermehrt.

Mir ist nur ein einziges Haus bekannt, das in meilenweiter Entfernung von Königsberg sehr oft auf mehrere Tage von unserem Weltweisen besucht worden ist, und wo er sich so ganz nach seinem Geschmack glücklich gefühlt hat, nämlich das väterliche Haus des Ministers und Kanzlers v. Schrötter zu Wohnsdorf. Kant wußte nicht genug zu rühmen, welche Humanität in diesem Hause seines Freundes geherrscht habe, und mit welcher ausgezeichneten Freundschaft er von dem vortrefflichen Manne, gegen den er noch im Alter die größte Hochachtung hegte, stets aufgenommen worden ist. Besonders versicherte er. deshalb hier die angenehmste ländliche Erholung gefunden zu haben, weil sein humaner Gastfreund ihn nie eingeschränkt habe, ganz wie in seinem eigenen Hause nach seinem Geschmack zu leben.

Im 63. Jahre richtete er seine eigene Ökonomie ein und bat sich selbst seine kleine Tischgesellschaft. Gewöhnlich hatte er einen oder zwei Tischgesellschafter; und wenn er große Tafel gab, so bat er fünf Freunde, denn auf 6 Personen war sein Tisch und seine ganze Ökonomie nur eingerichtet. Bis 1794, so lange ich in Königsberg lebte, waren der Geheime Rat v. Hippel, Kriminalrat Jensch, Regierungrat Vigilantius, Dr. Hagen, Kriegsrat Scheffner, Dr. Rink, Prof. Kraus, Prof. Pörschke, Prof. Gensichen, Bankdirektor Ruffmann, Ober-Stadtinspektor Brahl, Pfarrer Sommer, Kandidat Ehrenboth, Kaufmann Johann Konrad Jacobi, Kaufmann Motherby und mein Bruder seine gewöhnlichen Gäste, von denen einige in der Woche regelmäßig ein- bis zweimal eingeladen wurden.

Einen besonderen Zug von Feinheit und Humanität äußerte Kant durch die Art, wie er seine Freunde zu Tisch einlud. Er ließ sie erst am Morgen desselben Tages zu Mittag bitten, weil er dann sicher zu sein glaubte, daß sie so spät keine andere Einladung mehr bekommen würden, und weil er wünschte, daß niemand seinetwegen eine andere Einladung ausschlagen Ich bleibe gern zuletzt, sprach der möchte. liebenswürdige, bescheidene Mann, denn ich will nicht, daß meine Freunde, die so gut sind, mit mir vorlieb zu nehmen, meiner Einladung wegen irgend eine Aufopferung machen. Auch den Professor Kraus, wie dieser noch täglich bei ihm aß, ließ er doch jeden Morgen besonders einladen, weil er dies für eine schickliche Höflichkeit hielt und seinem Gast dadurch Gelegenheit zu geben glaubte, auch nach Gefallen absagen zu lassen. Allgemeine Einladungen auf einen bestimmten Tag ohne diese höfliche Aufmerksamkeit, die für den Wirt und den Gast gleich nützlich ist, erklärte er für unschicklich. Diese Aufmerksamkeit verlangte er auch von seinen Freunden und rühmte sie sehr an seinem Freunde Motherby, der ihn auf jeden Sonntag besonders einladen ließ, obgleich dieser Tag schon ein für allemal zur Aufnahme Kants bestimmt war.

Als Wirt zeigte sich Kant noch von einer interessanteren Seite. Er verband dann mit seiner feinen gesellschaftlichen Bildung eine zuvorkommende Aufmerksamkeit und Gefälligkeit und bot alles auf, seine Gäste auf die angenehmste Art zu unterhalten und zu vergnügen. Er war so aufmerksam auf seine Gäste, daß er sich sogar ihre Lieblingsgerichte merkte und diese für sie zubereiten ließ. Dann forderte er mit einer solchen freundlichen Gutmütigkeit zum Genuß auf und freute sich über den Appetit seiner Gäste so sehr, daß man schon deshalb seiner Tafel mehr als gewöhnlich zusprach. Man war an seinem Tische auch ganz ungezwungen; man äußerte freimütig seine Wünsche und erregte dadurch gerade die größte Freude. Der gefällige Wirt wußte seine Gäste so ganz von allem Zwange zu entbinden, daß ein jeder in seinem eigenen Hause zu leben glaubte.

So wie er für den sinnlichen Genuß sorgte, ebenso sorgte er auch für die geistige Unterhaltung seiner Gäste. Gewöhnlich hatte er Briefe oder andere Neuigkeiten aufbewahrt, die er entweder schon vor Tisch oder bei der Tafel seinen Freunden mitteilte, und woran er das weitere Gespräch knüpfte. Die Unterhaltung an seinem Tische glich im ganzen der Unterhaltung in anderen Gesellschaften, nur daß in den Gesprächen bei ihm noch mehr Vertraulichkeit und Offenheit herrschten. Hier sprach noch mehr das Herz mit; hier unterhielt sich der große Mann über seine und seiner Freunde Angelegenheiten. Hier sah man, wie der Weltweise sich zur Erholung seinen anstrengenden Kopfarbeiten alles Zwanges entledigte; hier faßte und verfolgte er frei eine jede Idee, die sich ihm darbot. Hier überließ er sich zwanglos einem jeden Gefühl, das aus seinem Herzen floß; hier erschien Kant ganz in seiner natürlichen Gestalt. Und wie liebenswürdig, wie unbeschreiblich liebenswürdig erschien er hier! - Ich wünschte, ich könnte Ihnen ganz meinen Kant schildern, wie er sich uns in seinem Hause, an seinem Tische darstellte; aber ich fühle, daß es mir an Worten gebricht, und ich glaube auch, daß keine Schilderung den Unerreichbaren erreichen wird. Man mußte ihn hier selbst sehen, das seltene Gepräge seines ganzen Wesens und Handelns unmittelbar in sein Herz aufnehmen, um von seiner Größe ganz durchdrungen zu werden. Das helle Licht der Weisheit und die milde Wärme einer teilnehmenden Herzensgüte, der ernste Hinblick auf die Leiden der Menschheit und die lachende Freude über das Schöne und Erfreuliche der Welt wechselten hier im mannigfaltigsten und lieblichsten Gemisch ab und waren die Würze an der einfachen Tafel des Weltweisen.

## Vierzehnter Brief.

In meinem heutigen Briefe will ich Sie mit der körperlichen Beschaffenheit des Weltweisen bekannt machen, die Ihnen freilich mit seinem Geiste in einem auffallenden Kontraste erscheinen wird.

Kants Körper war von der Natur gewiß nicht zu einer 80 jährigen Lebensdauer bestimmt. Er hat der Natur das Leben abgezwungen. Das ganze Gebäude seines Körpers war so schwach, daß nur ein Kant es so viele Jahre unterstützen und erhalten konnte. Es scheint, als hätte die Natur bei der Bildung dieses seltenen Erdenbürgers alles auf seinen geistigen Teil verwandt; ja als hätte sie ihm die schwache Hülle zu desto größerer Stärkung seines Geistes mitgegeben. Sein Körper war kaum 5 Fuß hoch; der Kopf im Verhältnis zu dem übrigen Körper sehr groß, die Brust sehr flach und beinahe eingebogen, der rechte Schulterknochen nach hinten etwas vor-

springend. Die übrigen Teile des Körpers hatten untereinander ein gehöriges Ebenmaß. Knochenbau war äußerst schwach, schwächer aber noch seine Muskelkraft. Der ganze Körper war mit so wenig Fleisch bedeckt, daß er seine Kleider nur durch künstliche Mittel halten konnte. Wie schwach seine Nerven waren, können Sie daraus entnehmen, daß ein Zeitungsblatt, so frisch und feucht wie es von der Presse kommt, ihm den Schnupfen zu erregen imstande war. der Schwäche seiner Brust konnte Kant seine Stimme, die gewöhnlich nicht stark war, doch ziemlich erheben. Daß seine Lungen keiner weiten Ausdehnung fähig waren, läßt sich schon aus der Form seiner Brust schließen. Sein Magen war stark und dem großen Appetite Kants angemessen, aber nicht das Gedärme, von welchem Kant behauptete, daß es für seinen Körper zu lang wäre, und woraus er auch die schlechte, natürliche Entleerung herleitete. Kants Sinne hatten die natürliche Schärfe und Stärke. Seine Augen, von welchen vor mehreren Jahren, ihm selbst und seinen Freunden unbemerkt, das eine den Dienst versagte, reichten zwar nicht in große Weite, aber sie sahen in der Nähe scharf und hielten solange vor, daß Kant bis an sein Lebensende keiner Brille bedurfte. Er hatte von jeher die Gewohnheit, das eine Auge, welches nachmals erlosch, auf der Straße und überhaupt, wenn er genau wohin sehen wollte, ganz zuzuschließen und nur mit dem anderen zu sehen. Sein Gehör war scharf und fein, noch feiner aber der Geschmack seiner Zunge.

Kants Gesicht hatte eine sehr angenehme Bildung und muß in jüngeren Jahren sehr hübsch gewesen sein. Sein Haar war blond, seine Gesichtsfarbe frisch und seine Wangen hatten noch im hohen Alter eine gesunde Röte. Aber wo nehme ich Worte her, Ihnen sein Auge zu schildern. Kants Auge war wie vom himmlischen Äther gebildet, aus welchem der tiefe Geistesblick, dessen Feuerstrahl durch ein leichtes Gewölk etwas gedämpft wurde, sichtbar hervorleuchtete. Es ist unmöglich, den bezaubernden Anblick und mein Gefühl dabei zu beschreiben, wenn Kant mir gegenüber saß, seine Augen nach unten gerichtet hatte, sie dann plötzlich in die Höhe hob und mich ansah. Mir war es dann immer, als wenn ich durch dieses blaue ätherische Feuer in Minervens inneres Heiligtum blickte.

Trotz des schwächlichen Körpers war Kant in seinem ganzen langen Leben nie krank gewesen. Die beschwerliche Entleerung und der daraus entstehende Druck der Blähungen auf den Magenmund war das einzige Übel, worüber er sich zu beschweren hatte, und wogegen er auch schon seit vielen Jahren dann und wann, zuletzt täglich 1 bis 2 abführende Pillen brauchte. Sein Körper war übrigens so empfindlich, daß jeder äußere Eindruck und jeder Genuß von Speisen oder Ge-

tränken eine unmittelbare, merk- und fühlbare Veränderung in ihm hervorbrachte; aber unter seiner genauen Aufmerksamkeit konnte diese nie in eine Krankheit ausarten. Er hob durch eine veränderte Diät sogleich die Wirkungen des vorigen Eindrucks auf, gab seiner empfindlichen Natur auf der Stelle eine andere, heilsame Richtung und schützte sich dadurch vor dem Angriffe heftiger Krankheiten.

Obgleich Kant nie seinen Geist zum Gegenstande seines Gesprächs wählte und auch jedes Gespräch darüber absichtlich vermied, so sprach er desto mehr von seinem Körper. Er rezensierte sehr oft seine körperliche Beschaffenheit, er teilte seinen Freunden jedes körperliche Gefühl und jede Veränderung mit, die sich mit seinem Körper zutrug. Besonders sprach er ganz gewöhnlich über das Übel, welches ihn öfters drückte und auf seinen Kopf so vielen Einfluß hatte. brachte dabei sehr viele gelehrte und scharfsinnige Erklärungen an und pflegte bei der Gelegenheit darüber zu scherzen, daß man in unseren Zeiten, selbst in großen Gesellschaften, dergleichen Gespräche über natürliche Angelegenheiten - z. B. über Hämorrhoiden - nicht mehr für unschicklich halte, während man sich ehemals ein Geheimnis ins Ohr geraunt, daß jemand die goldene Ader habe. Überhaupt scherzte er öfter über seine körperlichen Schwächen. So gab er eines Tages den Grund an, weshalb er keine schwarzen Strümpfe trage: weil in schwarzen Strümpfen die Waden dünner, als sie sind, erscheinen und er eben keinen sträflichen Überfluß an Waden habe, um sie noch dünner erscheinen zu lassen. Er lachte auch herzlich darüber, daß sein alter Diener nie hinter seinem Stuhle bei Tisch vorbeiging, ohne ihm den Haarbeutel, der immer von dem höheren Schulterblatt auf das niedrigere herabgleitete, in die Mitte des Rückens zu legen, um diese Mißbildung nicht bemerkbar werden zu lassen.

Mit Zunahme seiner körperlichen Schwächen und Übel nahmen auch seine Gespräche über seine körperliche Beschaffenheit zu. Sein Geist wurde von ihnen zuletzt zu sehr in seiner freien Tätigkeit gehindert, als daß er sich mit diesem Feinde seiner einzigen Wirksamkeit und seines einzigen Lebensgenusses nicht unaufhörlich hätte beschäftigen sollen. Kant täuschte sich bei der Beurteilung seiner Körperschwächen ganz absichtlich selbst. Er suchte den Grund des Übels außer sich, um nur noch auf eine Befreiung von demselben hoffen zu können.

Er leitete den Druck, welchen er in den letzten Jahren auf sein Gehirn fühlte, von der Luftelektrizität her, die seit dem Jahre, als in Europa so viele Katzen u. a. m. starben, ganz besonders gewesen wäre; er hatte diesen Gedanken so fest sich eingeprägt, daß er wirklich böse wurde, als ihm eines Tages mein Bruder, sein ärztlicher

Berater, auf die Erscheinung des Marasmus aufmerksam machte, und daß er in der Hitze hinzufügte: "nehmen Sie mir meinen Glauben, ich werde mich deshalb doch nicht totschießen!"

Sein oft geäußerter, sehnlicher Wunsch, daß die Göttin Moira, die ihm das ganze physische Leben nicht leicht gemacht hatte, ihm doch sein Scheiden von der Welt nicht erschweren möchte, ist, wie ich höre, nicht erfüllt worden. Die zerbrechliche Hülle, die nur durch die Kunst ihres Bewohners solange erhalten war, sank nur nach und nach und teilweise ein und wurde eben dadurch drückend. Kant mußte in den letzten Wochen seines Lebens noch mit vielen körperlichen Beschwerden kämpfen.

## Fünfzehnter Brief.

Sie werden gewiß begierig sein, zu erfahren, durch was für eine Lebensordnung und durch was für eine Diät es unserem Weltweisen gelungen sei, sein Leben bei dem schwächlichen Körper bis zu dem hohen Alter fortzuführen. Ich will Ihnen heute meine Erfahrungen und Bemerkungen darüber mitteilen; aber ich bin keineswegs der Meinung, daß alles, was Kant genoß und tat, von ihm gerade auf ein langes Leben berechnet war. Vielleicht folgte er in vielem bloß seinem Geschmack, vielleicht hatte vieles die bloße Gewohn-

heit eingeführt, genug Sie sollen seine Lebensordnung genau kennen lernen.

In jüngeren Jahren scheint Kant sich eben nicht an eine feste, diätetische Regel gebunden, sondern vieles auch bloß des Vergnügens wegen getan zu haben. Er wechselte als ein scharfer Beobachter seiner selbst nach den Jahren und Umständen mit seiner Lebensweise ab. Hätte ich die erforderlichen Daten hierzu, ich würde diesen Gegenstand nach seinen verschiedenen Lebensperioden abhandeln. Jetzt muß ich mich damit begnügen, Ihnen die Lebensordnung, welche er in seinem höchsten männlichen Alter und zur Zeit seiner vollendeten Größe befolgte, umständlich zu beschreiben.

Kant stand jeden Tag im Sommer und im Winter des Morgens um 5 Uhr auf. Sein Bedienter war pünktlich um <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 5 vor seinem Bette, weckte ihn und ging nicht eher fort als bis sein Herr aufgestanden war. Bisweilen war Kant noch so schläfrig, daß er den Bedienten selbst bat, er möchte ihn noch etwas ruhen lassen; aber dieser hatté von ihm selbst solche gemessene Befehle, sich dadurch nicht irre machen zu lassen und ihm durchaus keinen längeren Aufenthalt im Bette zu gestatten, daß er ihn öfter zwang pünktlich aufzustehen. Kant hielt einen Schlaf von 7 Stunden, und zwar von 10 bis 5 für die Grundlage der ganzen Diät und alles Wohlbefindens. Daher band er sich an diese Regel so lange mit der

größten Strenge, bis endlich die größte Altersschwäche ihm einen längeren Schlaf, wenigstens eine längere Ruhe im Bette durchaus notwendig machte.

Sobald er angekleidet war, ging er im Schlafrock und mit einer Schlafmütze, über welche er noch ein kleines, dreieckiges Hütchen setzte, in seine Studierstube, wo er sogleich sein Frühstück genoß; dieses bestand aus 2 Tassen Tee und einer Pfeife Tabak. Der Tee war ein äußerst schwacher Abzug von wenigen Teeblümchen; die Morgenpfeife benutzte er zugleich zur Beförderung des Stuhlgangs. Kant hatte eine so große Neigung zum Kaffee, daß es ihm die größte Überwindung kostete, ihn nicht zu trinken, besonders wenn ihn in Gesellschaften der Geruch dazu reizte; aber er hielt das Öl des Kaffees für schädlich und mied ihn daher gänzlich.

Bis 7 Uhr arbeitete er und dachte seinen Vortrag durch; alsdann zog er in seiner Schlafstube seine Kleidung an und ging in den Hörsaal. Um 9 Uhr versetzte er sich sogleich wieder in seinen Schlafrock, seine Schlafmütze und Pantoffeln, arbeitete bis <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 1 Uhr, kleidete sich zum Mittagessen an und kehrte in seine Studierstube zurück, wo er um 1 Uhr seine Tischgäste empfing. Bald darauf wurde man ins Speisezimmer genötigt, wo Kant in der Regel bis 4 Uhr, und, wenn er große Gesellschaft hatte, auch bisweilen bis 6 Uhr an der Tafel blieb. Nicht lange nachher

ging er etwa eine Stunde, und wenn die Witterung schön war, auch länger spazieren. In der Zwischenzeit bis zur Promenade mußte er sich aber vor dem Niedersetzen hüten, weil er sonst dem Schlafe, den er nach dem Essen durchaus vermeiden wollte, nicht widerstehen konnte. Seinen Spaziergang machte er anfangs gewöhnlich auf dem sog. Philosophenwege, wo er sich dann hinsetzte, seinen Gedanken nachhing, auch bisweilen wichtige Ideen in seine Schreibtafel aufzeichnete. Weil ihm aber hierhin Bettler und zudringliche Bekannte nachzogen und ihn in seinem Nachdenken störten, so mußte er mit seinen Spaziergängen abwechseln. Sehr selten ging er außerhalb der Stadt spazieren und zuletzt schränkte er sich sogar auf den nahegelegenen Königsgarten ein. Durch die Witterung ließ er sich so leicht von der Promenade nicht abhalten. Im Sommer ging er sehr langsam, um nicht in Schweiß zu geraten, und sobald er merkte, daß der Schweiß ausbrechen wollte, blieb er mitten auf der Straße stehen, weil er nach seiner Konstitution den Schweiß durchaus vermeiden zu missen glaubte. Seinen Spaziergang machte er gewöhnlich ganz allein; es war ihm auch unangenehm, wenn sich ein Freund anschloß und ihn begleitete.

Nach dem Spaziergange widmete er die übrige Zeit des Tages der Lektüre und dann waren ihm auch die Besuche seiner Freunde am angenehmsten. Pünktlich um 10 Uhr beschloß er durch den Schlaf seine Tagesgeschäfte. Auf diese Art verfloß ein Tag wie der andere, und selbst die Tage, an welchen er Gesellschaften besuchte, bewirkten keine Änderung in seiner Lebensweise.

Kant aß nur einmal im Tage, und zwar zu Mittage, aber mit einem sehr starken Appetit. Den ganzen übrigen Tag genoß er nicht das min-Sein Tisch bestand aus deste außer Wasser. 3 Schijsseln nebst einem Beisatz von Butter und Käse, oder im Sommer noch von Gartenfrüchten. Die erste Schüssel enthielt jederzeit eine Fleisch-, größtenteils Kalbssuppe mit Reis, Graupen oder Haarnudeln. Er hatte die Gewohnheit, auf seinen Teller noch Semmel zur Suppe zu schneiden, um sie dadurch desto bündiger zu machen. zweiten Schüssel wechselten trockenes Obst mit verschiedenen Beisätzen, durchgeschlagene Hülsenfrüchte und Fische miteinander ab. In der dritten folgte ein Braten; ich erinnere mich aber nicht. jemals Wildbret bei ihm gegessen zu haben. Senfs bediente er sich fast zu jeder Speise, auch liebte er die dicke Butter zu Gemijsen und Fleischspeisen und sann selbst darüber nach, wie die dicke Butter am besten durch fixe Luft zubereitet werden könnte. Butter und Käse machten für ihn noch einen wesentlichen Nachtisch aus. Und da er selbst so sehr den Käse liebte, so sah er es auch gern, wenn seine Gäste Freunde vom Käse waren. Daher scherzte er oft mit meinem Bruder, daß dieser über zwei wichtige Gegenstände der Unterhaltung — über Käse und Tabakrauchen — nicht mitsprechen könnte. Er aß ein feines, zweimal gebackenes Roggenbrot, das sehr wohlschmeckend war. Der Käse wurde öfter fein gerieben auf den Tisch gesetzt. Unter allen Käsesorten war ihm der englische am liebsten, aber nicht der rötliche, der ihm mit Mohrrübensaft gefärbt zu sein und deshalb so leicht seinen Geschmack zu verändern schien, sondern der seltenere, weiße. Bei großen Gesellschaften kam noch eine Schüssel und ein Beisatz von Kuchen hinzu. Die Lieblingsspeise Kants war Kabliau. Er versicherte mir eines Tages, als er schon völlig gesättigt war, daß er noch mit vielem Appetit einen tiefen Teller mit Kabliau zu sich nehmen könnte.

Auf seine Art zu essen, verwandte Kant wenig Aufmerksamkeit. Das meiste Fleisch zerkaute er bloß, sog den Saft aus und legte das übrige auf den Teller zurück. Er suchte dies zwar durch Brotkrusten zu bedecken, aber er vermied dadurch doch nicht allen Übelstand. Überhaupt sah es auf und neben seinem Teller nicht so geschmackvoll aus, als man an seinem übrigen Betragen gewohnt war. Seine stumpf werdenden Zähne gaben dazu wohl die meiste Veranlassung.

Kant trank nichts anderes als Wein und Wasser. Das Biertrinken nannte er ein Essen, weil Bier soviele nährende Bestandteile enthält, daß die Liebhaber desselben sich dadurch sättigen und sich den Appetit zum Essen verderben. Er

trank in der Regel einen leichten roten Wein, gewöhnlich Medoc. Er und jeder Gast hatte eine kleine Viertelstofflasche mit Wein vor sich stehen und gewöhnlich wurde auch nicht mehr als dieses kleine Maß geleert, obgleich immer noch einige Vorratsflaschen in der Nähe standen. Eine Zeit hindurch hatte Kant auch noch eine ebenso kleine Flasche mit weißem Wein in seiner Nähe, um bisweilen, wenn er den roten zu adstringierend fand, mit einem Glase weißen abzuwechseln. Weil er in seinem lebhaften Gespräch sehr leicht vergaß, ob er soeben getrunken hatte, und wenn das Glas gefüllt vor ihm stand, zur Wiederholung versucht wurde, so hatte er die Gewohnheit, nur soviel in sein Glas zu gießen als er jedesmal aus-In Gesellschaften, wo der aufwartende Diener den Wein eingoß, wurde er dadurch zum öfteren Trinken veranlaßt, wobei er aber doch nie sein Maß überschritt.

Kant galt besonders bei Frauen für einen Mann, der eine sehr feine Zunge und einen schwer zu befriedigenden Geschmack hätte. Es ist nicht zu leugnen, daß er gut gewählte und wohl zubereitete Speisen liebte; aber nach seinem, von ihm selbst angeordneten Tische zu urteilen, mochte er am liebsten eine gute Hausmannskost ohne alle Delikatessen. Ich habe mich oft an seinem eigenen Tische gewundert, wie ein Mann, der sich zu Hause Speisen, welche nicht einmal immer gut zubereitet waren, sehr gut schmecken ließ, in den

Ruf eines überfeinen Sinnengeschmackes kommen Diesen Ruf hat auch wohl am meisten sein Urteil über die Kochkunst und über die Ausbildung eines Frauenzimmers zur Kochkunst erzeugt. Abgesehen davon, daß er so wie jeder Mensch mit gesunden Sinnen bisweilen, wenn dazu in Gesellschaften Gelegenheit war, etwas Wohlschmeckendes recht gern aß, pflegte er noch mit der Wirtin darüber zu sprechen, sich aus Artigkeit nach der Zubereitung der Speise zu erkundigen und seinen Beifall darüber zu bezeugen. Außerdem liebte er überhaupt das Gespräch über die Kochkunst, hatte selbst viele Kenntnisse darin und suchte sie durch seine Unterhaltung mit den Damen noch zu vermehren. Deshalb fürchtete iede Wirtin diesen scharfen Kritiker und war ängstlich bemüht, seinen feinen Kennergeschmack zu befriedigen.

Daß er Wert auf wohlschmeckende Speisen legte, verriet noch sein Urteil über die weibliche Erziehung. Er hatte gewiß alle Achtung für das weibliche Geschlecht und schätzte viele talentvolle und kenntnisreiche Damen als seine Freundinnen; aber eben deshalb meinte er: ein jedes Frauenzimmer möchte seiner allgemeinen Ausbildung unbeschadet sich noch für die speziellen Zwecke als Gattin und Hauswirtin gehörig ausbilden, um ihre künftige Bestimmung ganz zu erfüllen. Zu dem Zwecke hielt er es für rätlich, daß man seine Tochter ebenso von einem Koch eine Stunde in

der Kochkunst unterrichten lassen möchte als von dem Musikmeister in der Tonkunst, weil sie sich bei ihrem künftigen Manne, er sei wer er wolle, Gelehrter oder Geschäftsmann, weit mehr Achtung und Liebe erwerben würde, wenn sie ihn nach vollbrachter Arbeit mit einer wohlschmeckenden Schüssel ohne Musik als mit einer schlechtschmeckenden mit Musik aufnehmen möchte. Die Erzählung meines Bruders, daß in Schottland in den besten Häusern der Gebrauch, den Töchtern in der Kochkunst von einem Koche Unterricht geben zu lassen, wirklich stattfinde, hörte er nicht allein mit Vergnügen, sondern er pflegte sie auch öfter zur Bekräftigung seines Rates anzuführen, um jeden Hausvater zur Benutzung dieses Bildungsmittels für seine Töchter geneigter zu Seiner Meinung nach könnte es auch dem geistreichsten Manne und wäre er selbst Dichter und Künstler nicht gefallen, wenn seine Frau anstatt ihm ein gehöriges Essen vorzusetzen, ihn mit einem Gedichte oder Gemälde entschädigen wollte, das sie zu der Zeit verfertigte, wo sie sich der Küche annehmen sollte. Urteilen Sie selbst, ob Kant nicht recht hatte! Aber seine Meinung mag mancher Dame mißfallen haben, daher sie sich dafür an seiner Zunge zu rächen suchte.

Ich füge jetzt noch einige einzelne, auf seine Lebensart sich beziehende Bemerkungen hinzu. Kant trank vor mehreren Jahren, ohne Durst zu haben, sehr viel Wasser, mußte es aber nach

einiger Zeit einstellen, weil er einen natürlichen Widerwillen dagegen verspürte. Kaum hatte er dem Wassertrinken entsagt, so setzte seine Nase so wenig Feuchtigkeit ab, daß er nicht mehr Tabak schnupfen konnte. Er schloß hieraus, daß sein Körper etwas mehr Flüssigkeit bedürfe, trank täglich eine mäßige Quantität Wasser und konnte sich wieder des Schnupftabaks bedienen. Er führte gewöhnlich in zwei Dosen eine feinere und eine gröbere Sorte Schnupftabak bei sich, um damit nicht bloß nach Gefallen, sondern selbst nach einer gewissen Regel abwechseln zu können. Überhaupt liebte er den Schnupftabak sehr, hielt es aber doch nicht für schicklich, in seine Vorlesungen eine Dose mitzunehmen; daher sah er es auch nicht gern, wenn seine nahe vor ihm sitzenden Zuhörer durch öfteres Schnupfen seinen Appetit danach erregten. Das Schnupftuch hatte er in seiner Studierstube nie bei sich, sondern auf einem entfernten Stuhle liegen, um dadurch zeitweilig zum Aufstehen genötigt zu werden.

Kant schlief im Kalten unter einer leichten Decke, und obgleich sein Schlafzimmer von seinem geheizten Wohnzimmer entfernt lag, so ließ er es doch nur bei strenger Kälte ein wenig erwärmen. Er befand sich dabei sehr wohl und sein Schlaf war fest und ruhig. Seine Studierstube ließ er nach dem Thermometer heizen, um stets in derselben Temperatur zu verweilen; daher fand man auch an kühlen Sommertagen seine Studierstube geheizt.

Die Beschaffenheit der Luft und der Witterung hatten auf sein Wohlbefinden einen sehr großen Einfluß. Dies veranlaßte ihn auch, ein genauer Wetterbeobachter zu werden. sehr häufig am Tage nach der Wetterfahne, um die Richtung des Windes zu bemerken; er beobachtete oft Thermometer, Barometer und Hygrometer und berechnete genau die Mondverände-Er öffnete für einzelne Augenblicke das Fenster, um durch das Einatmen die Beschaffenheit der Luft zu beurteilen. Er erkundigte sich bei seinen Gästen sorgfältig nach der Witterung und gründete darauf sehr scharfsinnige klärungen über sein Befinden und merkwürdige Schlüsse auf bevorstehende Erscheinungen in der Natur.

Es hat vielleicht nie ein Mensch gelebt, der eine genauere Aufmerksamkeit auf seinen Körper und auf alles, was diesen betrifft, verwandt hat als Kant; aber höchst merkwürdig ist es, daß zu dieser genauen Aufmerksamkeit ihn nicht hypochondrische Grillen, sondern vernünftige Gründe bewogen. Ihn interessierte die Erreichung eines hohen Alters. Er hatte eine ganze Liste von altgewordenen Menschen im Gedächtnis, führte öfter die noch älteren Männer aus den höheren Ständen in Königsberg an und freute sich, daß er nach und nach vorrückte und nicht viel ältere mehr vor sich habe. Er ließ sich viele Jahre hindurch von der Königsberger Polizeidirektion die

monatlichen Sterbelisten einreichen, um danach die Wahrscheinlichkeit seiner Lebensdauer zu berechnen, und merkwürdig ist es, daß er bei der Angab seines Alters nie das Jahr nannte, in welchem er lebte, sondern das bevorstehende, in welches er den künftigen 22. April treten würde. In der festen Hoffnung, immer noch ein neues Lebensjahr zu erreichen, trug er selbst zur Erreichung desselben durch vernünftige Aufmerksamkeit auf seinen Körper bei, ohne doch durch ängstliche Besorgnisse über die Schwächlichkeit desselben diesem Zwecke gerade entgegenzuarbeiten. So schwach und empfindlich auch sein Körper war, so stark und unerschütterlich war seine Seele. Er sah mit kaltem Beobachtungsgeiste den Experimenten zu, welche die Natur mit seinem Körper anstellte, setzte sich nach Gutbefinden ihren Einwirkungen kraftvoll entgegen und leitete ihre Einflüsse mit Vernunft zu heilsamen Zwecken. Daher blieb bei allen Veränderungen seines Körpers sein Gemüt ruhig und heiter. Er machte seine physische Natur zwar zum Gegenstande seines Nachdenkens und seiner Unterhaltung, aber er ließ sich durch sie nie in seinem frohen Lebensgenuß stören. Durch Aufmerksamkeit auf sich selbst, durch Selbstbeherrschung, durch Festhalten vernünftiger Lebensregeln, durch ungetrübten Frohsinn erreichte der Weise ein hohes und glückliches Greisenalter.

## Sechzehnter Brief.

In meinem heutigen Briefe will ich Ihnen noch einen kleinen Nachtrag über unseres Weltweisen häusliche Einrichtung und über seine Vermögensumstände liefern; dann hoffe ich Sie in alle merkwürdigen Verhältnisse seines Lebens eingeführt zu haben.

Kant besaß in den letzten 17 Jahren ein eigenes Haus, das zwar mitten in der Stadt in der Nähe des Schlosses, aber in einer kleinen Nebenstraße lag, durch die selten ein Wagen fuhr. Das Haus selbst, welches 8 Stuben in sich faßte, war für seine Lebensart bequem eingerichtet. unteren Stockwerk war auf dem einen Flügel sein Hörsaal, auf dem anderen die Wohnung seiner alten Köchin. Im oberen Stockwerk lagen auf dem einen Flügel sein Eßsaal, seine Bibliothek und seine Schlafstube, auf dem anderen sein Besuchszimmer und seine Studierstube. kleinen Dachstube wohnte sein Diener. Studierstube lag nach Osten und hatte eine freie Aussicht über mehrere Gärten. Es war ein angenehmer Aufenthalt, wo der große Denker ruhig und ungestört seinen Ideen nachhängen konnte. Er wäre mit seiner Studierstube noch zufriedener gewesen, wenn er im Sommer öfter die Fenster hätte öffnen können: aber daran hinderte ihn der unaufhörliche Gesang der Gefangenen in der nahe gelegenen Schloßvogtei. Er beschwerte sich oft gegen Hippel über diesen geistlichen Ausbruch

X

×

der Langweile, allein die Sache war nicht zu ändern.

Das Ameublement seiner Zimmer war höchst einfach. Nur in seinem Besuchszimmer und in seiner Eßstube hing je ein Spiegel. In den übrigen standen einige Tische, Stühle und ein kleines Die weißen Wände waren gar nicht Kanapee. ausgeschmückt. Seine Studierstube enthielt außer seinem Schreibtisch noch eine Kommode und zwei Tische, welche mit Schriften und Büchern belegt waren. An der Wand hing ein Bild von Jean Jacques Rousseau. Ebenso einfach war sein übriges Hausgerät. Es war zwar anständig und geschmackvoll, aber bloß auf seine kleine Hauswirtschaft und auf seine wenigen Gäste berechnet. Es ist einige Male bei der Abnahme und Übergabe an eine neue Köchin durch meine Hände gegangen, wobei ich mich denn immer über die einfache Einrichtung seines Hauswesens freute.

In den Jahren, als Kant sich noch auf seinen alten, später ganz schwach gewordenen Diener verlassen konnte, stand fast alles unter dessen Aufsicht. Er war der Haus-, Hof- und Kellermeister. Kant gab am Abend den Küchenzettel für den folgenden Mittag aus und sein Lampe half sorgen, daß alles nach dem Willen seines Herrn ausgeführt wurde. Kant hatte das größte Vertrauen zu seiner Ehrlichkeit, und er verdiente es auch. Aber am Ende machte Lampes Altersschwäche es notwendig, ihn mit einem lebensläng-

lichen Jahrgehalt in den Ruhestand zu versetzen und für die letzten Lebensjahre noch einen anderen Diener zu wählen.

Bei dieser Gelegenheit muß ich Ihnen noch einige Züge aus Kants Benehmen gegen seine Dienstboten anführen. So sehr er seines Lampe Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit und Anhänglichkeit an seine Person schätzte, so wenig verkannte er doch dessen völlig beschränkten Verstand. Er daher jede Kleinigkeit selbst mußte nen, die dann Lampe maschinenmäßig auszuführen hatte. Anfänglich war mir der scheltende und verdrießliche Ton auffallend, mit welchem Kant seinen Bedienten stets behandelte. Aber ich überzeugte mich am Ende, daß Lampe nicht anders behandelt werden konnte; denn bei all seiner Beschränktheit dünkte er sich überklug, hatte selbst aus seinem Dienste bei dem großen Philosophen eine gewisse Meinung von sich gefaßt, benahm sich dabei öfter linkisch und possierlich und mußte daher von seinem Herrn in strengem Tone in seine Schranken und auf seine Beschränktheit zurückgeführt werden.

Kant kleidete seinen Diener in einen weißen Rock mit einem roten Kragen und hielt strenge darauf, daß gerade diese und keine andere Kleidung getragen würde. Eines Tages entdeckte er einen gelben Rock bei seinem Bedienten, welchen dieser aus einer Trödelbude gekauft hatte; Kant wurde darüber so entrüstet, daß er ihn zwang, den Rock sogleich wieder für jeden Preis und auf seines Herrn Schadenersatz zu verkaufen. Bei dieser Gelegenheit erfuhr Kant zu seiner Verwunderung, daß der alte Diener am nächsten Tage zum zweitenmal heiraten wollte, und daß der gelbe Rock eben zu diesem Feste bestimmt wäre; ja er erfuhr da erst zu seiner noch größeren Verwunderung, daß Lampe schon viele Jahre lang verheiratet gewesen war.

Ein merkwürdiger Zug von Zartgefühl und Humanität, womit Kant in seinem ganzen Leben alle seine Handlungen auszeichnete, leuchtet noch aus der Benennung seines zweiten Bedienten hervor. Kant war gewohnt, seine Dienstleute bei ihrem Zunamen zu rufen; weil aber sein zweiter Diener Johann Kaufmann hieß und Kaufmann Jacobi u. a. m. öfter bei ihm zu Tische waren, so hielt er es nicht für schicklich den Bedienten Kaufmann zu rufen, sondern wich lieber von seiner Gewohnheit ab und nannte ihn Johann.

An seinem Hause hatte Kant ein kleines Gärtchen, welches er nicht oft besuchte. Mit den Blumen und Früchten des Gartens machte er den Familien seiner Freunde sehr angenehme Geschenke. Zur Zeit der Rosenblüte waren selbst für jeden Tischgast gewöhnlich einige Rosen hingelegt und er selbst hatte vorzüglich an der Rose ein Wohlgefallen.

Kant hat ein Vermögen von 20 000 Talern hinterlassen, was sehr vielen Menschen auffallend

Freilich, wenn man bedenkt, daß er noch als Magister nur ein sehr kärgliches Auskommen hatte, daß eine Professur an der Königsberger Universität eben kein einträgliches Amt ist, daß Kant wohltätig war und auch sich selbst nichts abgehen ließ, so muß man sich wundern, wie der Mann unter diesen Umständen und in seinem-Stande es zu einem so bedeutenden Vermögen hat bringen können. Ich selbst bin viele Jahre der Meinung gewesen, daß sein Freund Green durch ein Vermächtnis etwa die Grundlage zu seinem nachmaligen Vermögen gelegt hat, welches durch seine Ersparnisse in der Folge vermehrt Aber mein Bruder, der mehrere worden wäre. Jahre seine Geldangelegenheiten besorgte, behauptet, sein Vermögen sei dadurch entstanden, daß er in späteren Jahren mehr durch seine Vorlesungen einnahm, als er bei seinem durch Friedrich Wilhelm II. noch um 200 Taler vermehrten Gehalte ausgab, daß die häufigen Auflagen seiner Schriften ihm viel Geld einbrachten, daß er anfänglich eine kleine Summe bei Green und Motherby gegen sechs Prozent auf Zinsen gab. die Interessen immer wieder zum Kapital schlug und dieses selbst noch durch eine jährliche Zulage von seinen Ersparnissen vermehrte.

So wäre denn Kant auch hierin ein Beispiel, wie man selbst in einem wenig einträglichen Amte durch Talent, Fleiß und Sparsamkeit nicht allein anständig leben, seine Familie unterstützen, sich gegen Bedürftige wohltätig erweisen, sondern auch zur Sicherstellung seiner bürgerlichen Unabhängigkeit und zur ruhigen Vollbringung eines hilflosen Alters ein ansehnliches Vermögen erwerben kann.

Nachschrift. Soeben erhalte ich aus Königsberg über die Auktion, in welcher das Haus unseres Weltweisen und seine hinterlassenen Mobilien verkauft worden sind, von sicherer Hand eine Nachricht, die ich Ihnen mitteile. Ich würde diese an sich unbedeutende Sache unberührt lassen, wenn sich bei dieser Auktion die große Wertschätzung und Verehrung, welche das ganze Königsberger Publikum bei der Beerdigung seines großen Mitbürgers schon an den Tag gelegt hatte, nicht noch überzeugender offenbart hätte. Ungewöhnlich viele Menschen haben sich hier eingefunden, um doch etwas von dem Hausrat des Weltweisen zum Andenken zu kaufen. dungsstücke. Sachen, die er bei und an sich trug. oder welche eine nähere Beziehung auf seine Person gehabt haben, sind als wahre Reliquien eines Heiligen angesehen und durch die Konkurrenz zum Verwundern hoch bezahlt worden. Das kleine Hütchen, welches Kant des Morgens früh über seine Schlafmütze zu setzen pflegte, und welches vielleicht 30 Jahre alt und nicht einen Groschen wert war, ist durch einen Engländer auf 25 Gulden in die Höhe getrieben worden. Es sind auch viele auswärtige Aufträge eingegangen. Sachen aus dem Nachlasse Kants für jeden Preis zu kaufen.

Von dem Silberhaar des Verblichenen flicht man gegenwärtig Ringe und ihr Absatz soll reißend sein; ich glaube aber, daß es mit den Haaren Kants ebenso wie mit den ehemaligen Reliquien der Heiligen gehen wird, und daß bald mehr Kantsche Haarringe im Publikum sein werden, als Kant in seinem ganzen Leben einzelne Haare gehabt hat. Auffallend ist es, daß bei diesem beispiellosen Enthusiasmus für den großen Mann sich kein Patriot gefunden hat, der das Haus, in welchem der Weise wohnte, und aus welchem er seine Weisheit der Welt verkündigte, zu einem edlen, des großen Mannes würdigen Zweck gekauft hat. Es ist zum Gasthof bestimmt worden, wo ein Billard und eine Kegelbahn angelegt ist. So wenig ich etwas gegen das Billard- und Kegelspiel habe, so scheint es mir doch anstößig, daß es in dem Hause geschieht, wo einst Kant die Weisheit lehrte.

### Siebzehnter Brief.

Am 1. August vorigen Jahres sah ich zum letztenmal meinen großen Lehrer und Freund. Aber welch eine traurige Veränderung hatte sich mit dem großen Manne zugetragen! Meine Freunde in Königsberg hatten mich zwar schon auf einen schmerzhaften Anblick vorbereitet, ja

sie hatten mir selbst von einem Besuche abgeraten, aber ich konnte meinem Herzensdrange nicht widerstehen. Ich eilte zu dem Manne hin, der so viele Jahre der Stolz und das Glück meines Lebens gewesen war, und fand leider seinen Zustand trauriger, als sie, die seine Kräfte hinschwinden sahen, ihn mir schildern konnten. Mit bangem Vorgefühl betrat ich die Schwelle, die mich einst zu den höchsten und edelsten Freuden des Geistes Mit einer nie gehabten Empfindung öffnete ich das Studierzimmer des Weltweisen, wo ich sonst in dem engeren Kreise seiner Freunde das Glück seines besonderen Unterrichts und seiner vertrauten Freundschaft genoß. denken Sie sich mein Gefühl! Kaum war ich ins Zimmer getreten, so erhob sich der gebückte Greis von seinem Stuhle und kam mit schwankendem Tritte mir entgegen. Ich flog mit wehmütigem Herzen an seine Brust, ich drückte ihm meinen kindlichen Kuß auf seine Lippen. Ich bekannte ihm meine Freude, ihn wiederzusehen und er er blickte mich mit mattem, forschendem Auge an und fragte mich mit freundlicher Miene: wer ich wäre. Mein Kant kannte mich nicht mehr! -Er bat sogleich darauf um die Erlaubnis sich setzen zu dürfen, weil ihm das Stehen zu schwer falle, nötigte mich gleichfalls mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit zum Sitzen und erkundigte sich von neuem: wer ich wäre. Ich führte ihm verschiedene, ihm sonst wohlbekannte Umstände aus meinem Leben an, aber sie waren gänzlich aus seinem Gedächtnis verwischt. Ich nannte ihm verschiedene wichtige Dinge, bei welchen wir gemeinschaftlich tätig gewesen waren, aber sie hatten in seiner Seele keine Spur mehr zurückgelassen. Ich machte ihn auf Orte und Personen aufmerksam, wo und mit welchen wir öfter zusammen gewesen waren, ich führte ihm Handlungen an, die er selbst für mich mit so vieler Teilnahme verübt hatte, aber auch diese konnten mich ihm nicht mehr in Erinnerung bringen. Es war schmerzhaft zu sehen, wie der schwache Greis sich anstrengte, um in die Vergangenheit von wenigen Jahren zurückzublicken und die gegenwärtige Anschauung von mir mit vormals gehabten Vorstellungen zu verknüpfen, und doch gelang es ihm nicht.

Um das Gespräch nicht gänzlich sinken zu lassen, erkundigte ich mich bei ihm nach solchen körperlichen Umständen, über welche er sonst gewöhnlich zu sprechen pflegte, und es schien ihm angenehm zu sein, daß ich ihn in seinen engen und vertrauten Gedankenkreis zurückführte. Er sprach nun dieselben Sachen und Worte, die ich schon sonst öfter aus seinem Munde gehört hatte; aber auch bei diesem, ihm so vertrauten Gespräche blieben ihm die Gedanken stehen, und er konnte zu manchem kleinen Satze nicht das Schlußwort finden, so daß seine hochbejahrte Schwester, welche hinter seinem Stuhle saß und dasselbe Ge-

spräch schon oft gehört hatte, ihm das fehlende Wort vorsprach, was er dann selbst hinzufügte.

Während unseres Gesprächs, bei welchem er mich ununterbrochen ansah, rief er einige Male mit einer Äußerung von Freude aus: "Ihr Blick wird mir immer bekannter!" Ich hoffte mit Entzücken bei diesem frohen Ausruf, daß er sich meiner vielleicht doch noch erinnern würde, aber vergebens. Es blieb bei diesem sich aufhellenden Sinnenbilde, das in keinen Verstandsbegriff mehr umgeformt werden konnte. Ich mußte ihn verlassen, ohne von ihm wieder erkannt worden zu sein. Der Greis selbst schien über sein geschwächtes Erinnerungsvermögen einige Rührung empfinden. Als ich mich zum Abschied anschickte, bat er mich einige Male: "Ich möchte mich doch nur seiner Schwester umständlich erklären, wer ich wäre; sie würde es ihm dann wohl gelegentlich beibringen". Ich tat es, und das gute Mitterchen kannte mich auch aus früherer Zeit noch genug, um mich ihm womöglich noch einmal ins Gedächtnis zurückzurufen. Hierauf umarmte ich meinen großen Lehrer zum letztenmal und schied von ihm mit wehmütigem Herzen und mit tränenden Augen.

Diese Szene meines letzten Besuches bei Kant hat auf mich einen so rührenden Eindruck gemacht, daß sie sich mir unablässig vor Augen stellt und mich zu traurigen Betrachtungen veranlaßt. Gott, was ist der Mensch, und was ist Großes im Menschen? Der größte Geist des Zeitalters, vor dessen Blick nichts verborgen blieb, der mit seiner Kraft die ganze Natur, das ganze Gebiet des menschlichen Wissens umfaßte, der durch das tiefe Dunkel des Irrtums den Sonnenweg zur himmlischen Weisheit bahnte, ein unerschütterliches Gebäude der Philosophie schuf und die Welt mit heller Wahrheit erleuchtete. dieser Geist konnte viele Monate vor der Trennung von seinem Körper nicht mehr wenige Begriffe miteinander verknüpfen und zur Klarheit des Bewußtseins bringen. Der Mann, der durch seine Lehre die Weisen Europas in Erstaunen setzte, mußte sich von seiner alten Schwester, die vormals den Geist und die Sprache ihres Bruders nie begriffen hatte, einzelne Wörter zur Bezeichnung gewöhnlicher Gedanken vorsagen lassen. -Welch eine bedenkliche Abhängigkeit des menschlichen Geistes vom Körper! - Und diese Geistesschwäche des großen Mannes entstand nicht plötzlich durch eine krankhafte Zerstörung der Denkorgane, sondern sie war eine allmähliche Lähmung des Geistes nach Maßgabe der schwächerwerdenden Werkzeuge. Daher sich bei ihm auch keine Spur von Geisteskrankheiten, sondern nichts als Geistesschwäche äußerte, die nach und nach zunahm.

Schon vor acht Jahren fand ich ihn etwas verändert, obgleich er sich an einzelnen Tagen, wenn die Funktionen der Natur gut von statten gingen, noch ganz in seiner vormaligen Geisteskraft zeigte. Seit dieser Zeit aber ward die Abnahme seiner Kräfte merklicher. Vor vier Jahren fing er schon an sich eines Gedankenzettels zu bedienen, auf welchem er die ihn besuchenden Reisenden verzeichnete. Auf diese Blättchen schrieb er endlich jede Kleinigkeit auf, die ihm von anderen gesagt oder ihm selbst eingefallen war. Vor drei Jahren mußte ich ihm über meine bevorstehende Amts- und Ortsveränderung Auskunft geben, aber es war ihm schon damals so schwer, mein neues Amt und den damit verbundenen Charakter zu behalten, daß ich ihm alles umständlich in die Feder diktieren mußte. Schon damals fühlte er es und vielleicht unangenehmer als bei noch größerer Schwäche, daß ihm bisweilen die Gedanken ausgingen, und er entschuldigte sich selbst, daß ihm das Denken und Begreifen schwer würde, und daß er von dem in Rede stehenden Gedanken abbrechen mijßte.

So schwand allmählich die Kraft des größten Denkers bis zur völligen Geistesohnmacht hin.

### Achtzehnter Brief.

Die große Schwäche, in welcher ich bei meinem letzten Besuche den Weltweisen fand, ließ sein nahe bevorstehendes Lebensende vermuten, welches auch nach einigen Monaten erfolgte. Weil es mir wichtig war, von allen Umständen der gänzlichen Auflösung seiner körperlichen Hülle so genau als möglich unterrichtet zu werden, so wandte ich mich deshalb an einen Freund, der in Königsberg praktischer Arzt ist, der unseren Weltweisen als Freund und Tischgenosse bis zuletzt häufig besuchte und selbst bei seinem Tode zugegen war, und ersuchte ihn, mir über das körperliche Hinscheiden Kants und über die Umstände, unter welchen endlich der Tod erfolgte, seine Beobachtungen mitzuteilen. diese über die letzte Lebenszeit des Weltweisen sehr viel Licht verbreiten und einige von mir selbst gemachte Beobachtungen bestätigen, so glaube ich Ihrem Wunsche gemäß zu handeln, wenn ich dieselben unverändert und in den eigenen Ausdrücken des Verfassers meinem heutigen Briefe beifüge.

Mein Freund schreibt folgendermaßen:

"Was an sich unwichtig ist, erhält vielleicht, da es zur Totalschilderung der Lebensweise eines großen Mannes dient, Interesse wegen der Person, von der das Gesagte gilt, und so müssen diese in höchster Eile aufgesetzten Bemerkungen von dem Leser angesehen werden, wenn sie nicht trivial erscheinen sollen.

Da Kant seit dreißig Jahren und länger die größte Regelmäßigkeit der Lebensart beobachtet und dadurch seinen Körper vor jeder eigentlichen Krankheit, gewissermaßen vor jedem qualitativpathologischen Zustande geschützt hatte, so konnte sein herannahendes Ende ihm auch nichts als Abnahme der Kräfte herbeiführen, ohne ihn einem speziellen Leiden auszusetzen. Diese Abnahme der Kräfte war freilich schon seit Jahr und Tag deutlich, offenbarte sich aber ganz besonders rasch in den letzten Monaten vor seinem Tode und äußerte sich gleichzeitig in allen Organen sowohl der Sinne als der übrigen Verrichtungen. Der Magen, der so lange Zeit hindurch aufs wunderbarste seinen Dienst versehen, und dem oft bizarren Geschmacke seines Besitzers in der Wahl der Speisen nichts entgegengesetzt hatte, der wie ein treuer und anhänglicher Diener von seinem Herrn alles gut und willig aufnahm, was dieser, um sich zu ergötzen, ihm auch zumuten mochte, dieser Magen fing endlich an nachlässig zu werden, und tat fast nichts mehr, obgleich ihm auch fast nichts mehr aufgetragen wurde. Die Neigung zum Essen hatte sich ganz verloren, selbst der Geschmack war so abgestumpft, daß Kant fast keinen Unterschied zwischen den allerentgegengesetztesten Speisen mehr zu machen wußte. Ich erinnere mich, daß er eines Tages sich über die übertriebene Süßigkeit des sauren Kohls beschwerte, indem er diesen mit kurz vorher genossenen, süßen Pflaumen verwechselte.

So traurig als merkwürdig war die nun entstandene große Reizlosigkeit der Geschmacksnerven, verbunden mit einer gänzlichen Erschlaffung der Speicheldrüsen des Mundes. Seit länger als einem Jahr vor seinem Ende floß ihm häufiger der Speichel beim Sprechen wie beim Essen aus dem Munde, wobei er sich über eine große Schärfe und ätzende Beschaffenheit desselben beklagte. Kant konnte deshalb den Wein zuletzt nicht mehr rein im Munde vertragen, sondern mischte ihn mit Wasser oder goß roten und weißen Wein zusammen. Dies tat er aber auch, um dem roten Weine das Zusammenziehende, dem weißen die Säure zu benehmen.

Der fast gänzliche Mangel der Zähne erforderte große Mürbe einer jeden Speise, vorzüglich des Fleisches, das er sehr liebte. Aber in der letzten Zeit war ihm auch nichts mehr mürbe genug. Alles Fleisch aß er nur zu einem feinen Haché zerschnitten mit dem Löffel und beklagte sich dennoch über Härte und Zähigkeit desselben. Es müßte, wie er es nannte, "mortifiziert" sein, d. h. so lange gelegen haben, ehe es zubereitet wurde, daß es durch beginnende Fäulnis seinen natürlichen Zusammenhang verlor und fast auseinander fiel. "Weich", sagte er, sei ihm beim Fleische nicht genug, dies könnte noch mit Zähigkeit verbunden sein; es müsse "mürbe" sein, d. h. die Muskelfasern müssen der Länge nach geknickt oder gebrochen sein, wenn man zum Kauen desselben keiner Zähne bedürfen soll. Über jeden minder präzisen Gebrauch dieser Ausdrücke konnte er sich sehr ärgern und verwies es jedesmal.

Nicht die gewöhnlichste Handlung übte Kant

mechanisch und nach Herkommen oder altem Brauche aus, sondern immer nach eigener Beurteilung und womöglich nach einer von ihm verbesserten Methode. So kam er einst auf den Gedanken, ein Hauptnutzen beim Trinken bestehe in dem mit dem Getränk zugleich verschluckten, aus der Atmosphäre angezogenen Sauerstoff, weshalb er denn jedesmal beim Trinken den Mund weit öffnete und tief und hörbar einen Luftzug tat, den er dem Magen zudachte, wo der Sauerstoff als auxiliäres Reizmittel nützlich sei. Indes dauerte dies Experiment nicht lange, indem er die Sache wieder aus dem Gedächtnis verlor.

Bezüglich der Entleerungen hatte wohl von jeher Unordnung bei Kant geherrscht. Seine sitzende Lebensart, besonders in einer sehr gebückten Haltung des Körpers, hatte bei ihm beständig mehr oder minder Stuhlverstopfungen zuwege gebracht, gegen welche er schon seit geraumer Zeit eröffnende Pillen, besonders mit Aloë versetzt, von seinem alten Freunde und Duzbruder, dem verstorbenen Dr. Trummer, brauchte. Diese hatten aber gewiß den Nachteil, seine Gedärme zu sehr zu reizen, weshalb denn auch Kant seit Jahren über einen sehr häufigen Drang zu Ausleerungen klagte, der ihn oft unnütz beunruhigte und zuletzt selten über eine Stunde ruhig ließ.

Diese Pillen waren indessen von jeher das einzige Arzneimittel, dessen sich Kant bediente. Gegen alle übrigen hatte er als gegen Verwöhnungsmittel der Konstitution den entschiedensten Widerwillen. Seine Pillen aber sah er als diätetisches Mittel an und hörte es nicht gern, wenn man sie ihn doch auch als Arzneimittel betrachten ließ. Bei etwa eintretender Diarrhoe nahm er eine Pille weniger und heilte sich damit. Nie machte er einen Unterschied in der Wahl seiner Speisen, er mochte sich befinden, wie er wollte. Er hielt immer den nämlichen Tisch und beobachtete keine Diät.

Kant erzählte einst, daß er vor mehreren Jahren auf Anraten seines alten Freundes Green zur Magenstärkung einige Male des Morgens einen Teelöffel Chinatinktur genommen habe, welches ihm aber eine ganz deutliche Intermission seines Pulses hervorgebracht, wie er dies von mehreren Personen habe untersuchen und bestätigen lassen. Darauf habe er sogleich die Tinktur fortgelassen.

Zwei beständige Übel, worüber Kant sich seit Jahren beschwerte, waren die sogenannte Blähung auf dem Magenmunde und der Druck aufs Gehirn. Von jener muß er die Ursache wohl mehr in einem organischen Fehler des Magens gesucht haben als in einer Schwäche desselben, wie ihn seine medizinischen Freunde versichern wollten, obgleich ich mich nicht erinnere, daß er sich je über den Grund derselben ausgelassen. Schwäche wollte und konnte er nicht zugestehen, wenn er sich nicht hätte als selbstschuldig bekennen und einer Inkonsequenz zeihen wollen, da er nichts tat,

um diesem Übel vorzubeugen oder abzuhelfen, was doch bis zu einem gewissen Grade in seiner Macht stand. Es schien ihm kein ganz unangenehmer Gedanke zu sein: der Grund dieser Unbequemlichkeit liege mehr in einem organischen Fehler des Magenmundes, wogegen zwar nichts zu tun sei, wodurch er aber auch in nichts geniert würde, indem der Fehler als solcher unabänderlich sei.

Was seine Klage über einen beständigen Druck aufs Gehirn betrifft, so leitete er diesen von einer krampfhaften Zusammenziehung des Gehirns her und setzte wieder, um sich von allem Zwange irgend einer künstlichen Hilfe zu befreien, die Ursache in eine eigene, ganz besonders auf ihn wirkende Elektrizitätsbeschaffenheit der Atmosphäre, die schon seit Jahren dauere und an einem Orte einen fast allgemeinen Katzentod wie in Kopenhagen bewirkt, an dem anderen die Sperlinge fast wie ausgerottet habe, also ihre Einflüsse auf das tierische Leben gar nicht verheimliche.

Dieser Druck des Kopfes nahm vorzüglich den Scheitel ein und läßt sich wohl erklären, wenn man bedenkt, wie fortdauernd Kant seinen Kopf angestrengt hatte, wodurch doch zuletzt eine bedeutende Erschlaffung und Schwäche der Gefäße des Gehirns und seiner Häute entstehen mußte, die dem immer zuströmenden Blute keine Kraft weiter entgegensetzen konnten und so eine passive Plethora oder Kongestion hervorbringen mußten, die diesen Druck notwendig veranlaßten.

Kant ging aber noch weiter und glaubte, die Ursache fast aller Krankheiten, von denen die Rede war, in dieser eigenen Luftelektrizität zu finden, wovon ihn schwerlich jemand abbringen konnte.

In dem letzten Jahre seines Lebens etwa war Kant ein häufiger Drang zum Urinieren lästig, der öfter ohne Erfolg wieder vorüberging. Aber dergleichen Erinnerungen und Winken der Natur gegenüber war er sehr folgsam und scheute nicht die oft vergebliche Bemühung, denselben Genüge zu leisten. Denn wurde er je durch irgend etwas abgehalten, so wollte er bemerken, daß er lange nachher keine Aufforderung dazu erhielt, worüber er ärgerlich werden konnte, da er sich selbst schuld daran wußte.

Er freute sich lebhaft über sein glückliches Experimentieren mit seinem Körper und setzte großen Wert in das Kunststück, was er bezüglich der Erhaltung seiner Kräfte und Gesundheit an sich machte. "Man muß doch sehen", sagte er bisweilen, "wie lange das Zeug hält", und ließ sich bei dieser Gelegenheit über die Bedeutung dieser Redensart aus, was so ganz seine Sache war.

Einige Wochen lang brachte ihn einer seiner Freunde dahin, vormittags bittere, magenstärkende Tropfen zu nehmen. Er ward ihrer aber bald überdrüssig und setzte nun einen Schluck Rum an ihre Stelle, den er mit echtem Glauben und Vertrauen nahm, bis auch dieser ihm eines Tages Brennen im Magen zu erregen schien.

Sein Atem war bis in die letzte Zeit frei und ungehindert, nur seine Stimme nahm sehr ab und seine Sprache ward selbst in der größten Nähe höchst unverständlich; dennoch sagte er, er habe von Jugend auf mit krankhaften Gefühlen von Druck und Beklemmung der Brust zu kämpfen gehabt und sich nur mit Mühe davon nicht überwältigen und mutlos machen lassen.

Das Rückgrat war bei Kant aber auch bedeutend verbogen und die Brust, wiewohl nicht ganz schmal, doch sehr flach und gepreßt. Beim Husten, behauptete er, müsse man die Luft durch die Nase holen und den Mund soviel wie möglich verschlossen halten, und würde dies selbst durch einen vorhandenen Schnupfen sehr erschwert, so bestünde eben darin die Kur, daß man der frischen, kühlenden Luft freien Durchzug durch die Nase verschaffe und den zu großen Luftstrom von der Nase abhielte, welcher eben zum Husten reize. Er bedauerte daher niemanden wegen des Hustens, sondern gab diese seine Methode als unfehlbar an und berief sich dabei auf eigene Erfahrung.

Sein Geruch war scharf, wie wir dies gewöhnlich bei Menschen von Geist bemerken; natürlich ward er oft eben dadurch beleidigt. Er nannte den Sinn des Geruches einen impertinenten Sinn, der seinem Besitzer alle Augenblicke dieses oder jenes aufdringe, ohne ihn zu fragen, ob er es auch

wolle, und das schlimmste dabei sei, daß man bei einem höchst widerlichen Geruch nolens volens mit einer Art Ärger, gewissermaßen par depit am allerschärfsten aufschnupfe.

Kant schnupfte stark Tabak und genoß ihn ziemlich sybaritisch — er mengte am liebsten mehrere leichte Sorten zusammen und hatte eine Zeit lang die Gewohnheit, den Tabak, ehe er ihn in die Dose brachte, am offenen Fenster auf Papier auszubreiten, damit derselbe Sauerstoff aus der Luft anziehen möchte; dieses suchte er noch dadurch zu befördern, daß er ihn mit den Fingern gewissermaßen wie Getreide umstach. Er glaubte, den Tabak dadurch pikanter zu machen, was er bei der zunehmenden Reizlosigkeit seiner Organe im allgemeinen notwendig verlangte. Der Blumenduft schien ihm keinen besonderen Genuß zu gewähren, und ich habe ihn nie mit einer Blume in der Hand gesehen oder je einen Blumentopf in seinem Zimmer bemerkt.

Kant sah bis auf die letzten Lebenswochen scharf und deutlich und las selbst schlechte Schrift noch ohne Brille, und zwar seit einigen Jahren nur mit dem rechten Auge. — Das linke war durch einen grauen Star verdunkelt, den er spät und zufällig bemerkt hatte. Ich lasse mich hier nicht über den Geist und Sinn seines schönen, großen, blauen Auges aus. Zeuge einer reinen, inneren Klarheit war es zugleich Ausdruck von Herzensgüte und Wohlwollen. Besonders schön

strahlte es aufwärts, wenn Kant bei Tische nach einem Augenblicke vom Nachdenken in gebückter Stellung plötzlich den Kopf erhob und jemanden anredete. Es war, als ob ein ruhiges Licht aus ihm strömte, sich über seine Worte verbreitete und alles um sich erhellte und zur Aufmerksamkeit an sich heftete.

Traurig war es daher zu sehen, wie zuletzt das Auge, ohne seinen geistigen Glanz zu verlieren, doch matter wurde und ihn endlich so verließ, daß er bei Tische nicht Messer und Gabel, nicht einmal die ihm vorgelegte Speise finden konnte. Falsch greifend, bemerkte er oft nicht seinen Irrtum und verzehrte die unpassendsten Dinge miteinander, ohne durch die Zunge eines anderen belehrt zu werden.

Ich besuchte ihn kurze Zeit vor seinem Tode eines Abends und fand ihn unstät und rastlos im Zimmer am Arm seines Bedienten umherirren. Meine Gestalt erschien ihm nur undeutlich vor Augen, und er fragte ohne Aufhören nach den dunklen Gründen vor sich. Was er hier durch Gründe gemeint habe, ist mir immer unbekannt geblieben; denn als er meine etwas kühlen Hände faßte, schrie er auf über die kalten Gründe, die er nicht begriffe. — Alles, was das Auge angriff, war ihm unangenehm, besonders ärgerlich aber ein schlechter, blasser Druck einer Schrift und blasse Tinte. — Eine seiner eigenen Schriften bekam er eines Tages blaß gedruckt zu Gesicht und

entrüstete sich nicht wenig darüber, indem er sagte: "es sei doch abscheulich, daß man ihn auf diese Weise verhindere, sich selbst zu verstehen."

Sehr gern unterhielt er sich über den Bau und die Verrichtungen des Auges und freute sich besonders über die künstliche Einrichtung der Hornhaut, die man vermöge der schiebbaren Lamellen bald flacher bald konvexer machen könne, je nachdem man in die Ferne hinaus oder deutlich in der Nähe sehen wolle.

Das Gehör blieb bei Kant bis zuletzt gut und deutlich. Wenn er oft auf alles nicht richtig oder rasch antwortete, so kam dies mehr von einer gewissen eifrigen Beschäftigung mit sich selbst als von einer veränderten Empfindlichkeit dieses Organs her.

Kant war an sich sehr klein und mager, nahm aber in den letzten Jahren in allen Teilen seines Körpers — das Gesicht ausgenommen — auffallend ab. Fast täglich wies er dies seinen Tischfreunden und sagte jedesmal, wie er nun glaube, das Minimum von Muskulatursubstanz erreicht zu haben.

Über den gänzlichen Mangel des Gesäßes scherzte er oft und behauptete, auf diesem Punkte durchaus alle Eminenz verloren zu haben. Sein Stuhl mußte daher sehr hoch und konvex gepolstert sein, um ihn nicht zu drücken, aber nach seinem Tode sah man in der Tat, wie seine Muskeln so ganz geschwunden waren, daß seine Schen-

kel nichts als die bloßen Röhrenknochen zeigten, die man mit einer kleinen Hand leicht umspannen konnte. Nie hätte sich wohl ein Körper besser zur Einbalsamierung geeignet als der seine, der nur hätte ausgeweidet werden dürfen, um nicht in Fäulnis überzugehen.

Seine Kräfte nahmen in dem Maße der Abmagerung ab und hätte nicht ein zufälliger Umstand ihn einige Jahre früher bestimmt, nicht mehr aus dem Hause zu gehen, so würde die Abnahme der Kräfte ihn doch bald genötigt haben, die Stube zu hüten. Kant fiel im April oder Mai 1800 im Zimmer über etwas nieder und stieß sich die Stirn wund. - So lange er die Stelle mit einem Pflaster bedeckt hielt, wollte er sich nicht öffentlich zeigen, und nachdem dasselbe abgenommen war, hatte er sich des Gehens so entwöhnt, daß er nun schlechterdings behauptete, er hätte nicht mehr die Kräfte dazu, und sich auch durch nichts bewegen ließ, einen Fuß aus dem Hause zu setzen. Zuletzt wankte er nur unsicher aus einem Zimmer ins andere, zu Tische, in sein Studierzimmer und in die Schlafstube, bis im letzten Winter auch dies ihm zu beschwerlich wurde und er nun sein Studierzimmer zum Eßund Schlafzimmer machte.

Sein Schlaf war bis vor einigen Jahren noch fest und ununterbrochen geblieben. Er erwachte nicht eher, als bis sein Bedienter ihn gegen 5 Uhr weckte, wo er dann, völlig erquickt, aus dem Bette sprang und das Schlafzimmer verließ. Er ging seit vielen Jahren regelmäßig um 10 Uhr zu Bette und stand gegen 5 Uhr auf, im Sommer und auch im Winter. Er setzte eine Ehre darin, sich niemals zweimal dazu ermahnen zu lassen und hielt diesen Vorsatz treulich. So lange er noch wohl war, schlief er nie am Tage und hielt die Siesta für eine schimpfliche Trägheit. Seit etwa zwei Jahren überfiel ihn der Schlaf oft schon morgens um 8 Uhr, ja ab und zu den ganzen Vormittag über. Auch fing er damals schon an früher zu Bett zu gehen; dies ging zuletzt so weit, daß er schon um 6 Uhr sich niederlegte. Alsdann schlief er auch die Nacht unruhig und ohne Erquickung, bis er einige Monate vor seinem Tode durchaus keine Ordnung mehr im Schlafen und Wachen beobachtete, sondern gleich nach dem Mittagessen zwar schlafen ging, aber dafür auch wohl zwanzigmal die Nacht über aufstand, sich unruhig und ohne zu wissen, was er wollte, herumführen ließ und alle Augenblicke Versuche zu Ausleerungen anstellte.

Soviel von der allmählichen Abnahme der Kräfte und dem Stumpfwerden seiner Sinne. — Jetzt nur noch ein paar Worte über einen Zufall, der Kant einige Monate vor dem Tode ziemlich plötzlich begegnete und einen schnellen Tod fürchten ließ. — Es war nichts besonderes vorgefallen, als daß Kant sich vielleicht durch den Genuß unverdaulicher Speisen Schaden getan haben mochte.

Plötzlich verfiel er in einen Zustand völliger Bewußtlosigkeit; seine Zunge lallte wie gelähmt, und wie in einem tief soporösen Schlafe sprach er immerwährend die Namen von zweien seiner Freunde aus, die er freilich auch schon seit einigen Wochen, wenn er mitten in der Unterredung in eine Art von Schlummer verfiel, oft im Munde geführt hatte. — Wenn man ihn zu wecken suchte, und ein Bekannter ihm hart ins Ohr redete, so schlug er wie aus einer anderen Welt die Augen auf und antwortete nur durch Wiederholung jener zwei Namen. In diesem Zustande blieb er etwa zweimal 24 Stunden und kam endlich ohne alle Arzneimittel - ein anreizendes Klystier ausgenommen - von selbst wieder zu sich und befand sich nun, indem er viele Ausleerungen bekam, wirklich besser als lange vorher. Sein Kopf war offenbar klarer und sein Bewußtsein deutlicher geworden. Es fand sich wieder einiger Appetit, und alles war so regelmäßig, als es gewesen war. - Dieser Ausgang war höchst unvermutet, denn es war der Anfall eines nervösen Schlagflusses gewesen, der nur mit dem Tode endigen zu können schien.

Es machte dieser Vorfall aber eine strengere Diät notwendig, und es wurde ihm nun alles Harte und Stopfende in Speisen untersagt und der Käse, von dem er sich ungern trennte, ganz entzogen. So vergingen noch einige Monate, bis ihn eine grenzenlose Rastlosigkeit mit gleich großer Schwäche überfiel, wobei man ihm nur dadurch helfen konnte, daß man ihn zu Bette brachte, wo er alsbald einschlummerte und bewußtlos. — halb träumend, halb wachend - noch einige Tage zubrachte, ohne etwas anderes als einen Salepaufguß teelöffelweise zu sich zu nehmen. Das Atmen ward jetzt unregelmäßig, sein Puls an der Hand intermittierte nun jeden fünften bis sechsten Schlag, setzte zuletzt ganz aus und war nur noch in den Weichen zu fühlen, bis Kant endlich am 12. Februar 1804 gegen 12 Uhr mittags so ruhig als möglich, ohne Verzerrungen und ohne die mindesten Äußerungen einer gewaltsamen Trennung, sondern, wie es schien, gern aushauchte und von hinnen schied und denen, welchen er schätzbar, lieb und teuer gewesen, ein freudiges Plaudite entlockte. -

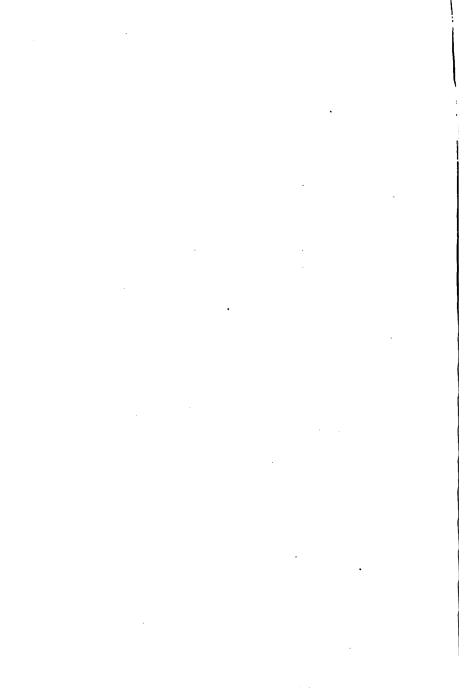

## III. Teil.

# Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren.

## Ein Beitrag

zur

Kenntnis seines Charakters und häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgange mit ihm

von

C. A. Ch. Wasianski.

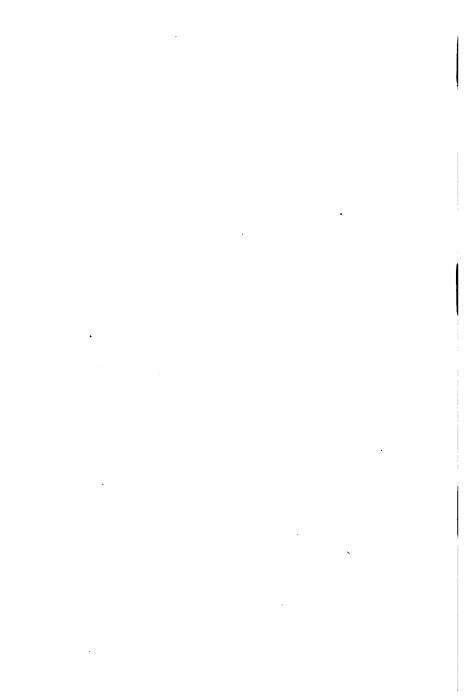

Immanuel Kant, ordentlicher akademischer Lehrer der Logik und Metaphysik zu Königsberg, war nicht allein seinem Zeitalter verehrungswürdig, sondern wird auch bei der spätesten Nachwelt unvergeßlich bleiben und in dem Verzeichnisse großer Männer unstreitig seinen Platz behaupten. Man mag ihn als Gelehrten mit Hinsicht auf den großen Reichtum seiner erworbenen Kenntnisse in den meisten Fächern der oft so sehr verschiedenen Wissenschaften; oder als Selbstdenker mit Rückblick auf die Anzahl und Gründlichkeit seiner herausgegebenen Werke; oder als Mensch in Hinsicht auf seinen wahrhaft edlen, großmütigen, menschenfreundlichen und doch so bescheidenen Charakter; oder endlich als Freund und Gesellschafter mit Rücksicht auf seinen feinen, gefälligen, angenehmen, unterhaltenden und humanen Umgang betrachten, so muß er jedem, den Eifersucht und Selbstliebe nicht blenden, oder Animosität und Parteilichkeit in seinem Urteil über ihn nicht mißleiten, ein Gegenstand der Bewunderung und Verehrung bleiben. Was ihn als Gelehrten und Selbstdenker betrifft,

so wird es nicht an Männern fehlen, die ihn von diesen Seiten nach Verdienst zeichnen werden. Alles Große begeistert, zieht jeden, der Sinn fürs Wahre und Gute hat, unwiderstehlich an sich, läßt ihn mit Wohlgefallen bei ausgezeichneten, hervorragenden Gegenständen verweilen und erlaubt nicht, die erregten Empfindungen in sich zu verschließen. Die volle Brust fühlt den Drang sich mitzuteilen, und gibt reichlich und gern alles hin, was sie empfing, um Teilnahme zu gewinnen. Gewiß wird dieses auch bei Kant der Fall sein. dessen Tod man nicht einmal abwartete, sondern von dem man schon bei seinem Leben eine Biographie herausgab, von der ich nicht entscheiden mag, ob Kant mit ihr habe zufrieden sein können, oder ob seine Verehrer das in ihr gefunden haben, was sie wiinschten. Alle seine Freunde wissen aber, daß er bei der davon erhaltenen Nachricht sich sehr unwillig darüber äußerte.

Bei der Darstellung Kants als Gelehrten und Selbstdenker sind die Besorgnisse vor dem Verzeichnen des Gemäldes nicht so erheblich, indem seine Schriften eine sehr ergiebige Quelle sind, aus der sein Biograph schöpfen kann. Ist dieser vertraut mit dem Fache, dem Kant sich widmete, strebt er selbst, die ersten Gründe des menschlichen Wissens zu erforschen; zeichnet er sich als Selbstdenker aus, ist er unparteiisch genug, Kants Verdienste um die Wahrheit anzuerkennen; kennt er die Arbeiten des Zeitalters, in dem Kant sich

ausbildete, und vermag er den Umfang des menschlichen Wissens zu würdigen, so darf man nicht befürchten, daß ihm das Gemälde des großen Geund seltenen Selbstdenkers lehrten werde. Ganz anders verhält es sich mit dem Charakter, mit der Denk- und Handlungsweise eines merkwürdigen Mannes und Schriftstellers. Seine Schriften enthalten oft nur schwache Spuren und wer kann dafür bürgen, daß Verstand und Herz nicht in Widerstreit zueinander gestanden haben? Wer weiß nicht, daß Schriftsteller oft das Gute vortrefflich darstellen und doch schlecht handeln? Der Charakter eines Menschen kann uns durch sorgfältiges, unparteiisches, am sichersten aber durch tägliches Beobachten seiner verschiedenen Launen und kleinsten Gewohnheiten entziffert werden. Die anscheinend geringfügigsten können bisweilen viel Licht über einen Mann verbreiten und Fingerzeige auf seine Originalität geben. Einzelne Äußerungen sind indessen dazu oft nicht ausreichend, und nur ihre ganze Summe gestattet, entscheidende und befriedigende Resultate aus ihnen zu ziehen. Gehört dazu aber nicht eine genauere und längere Bekanntschaft, ja ein vertrauterer Umgang, zu dem nicht jeder gelangen kann? Man muß den Menschen nicht nur in Lagen, wo er es weiß, daß er beobachtet wird, handeln sehen, sondern auch in solchen, wenn er sich ohne Zeugen glaubt und ohne Rücksicht auf Beobachter sich den natürlichen Ergießungen

seines Herzens überläßt. Wie sehr verengt sich nun der Kreis derer, die mit Zuverlässigkeit etwas über den Charakter eines merkwürdigen Mannes sagen können!

Mit der Charakteristik Kants hat es nun eben die Bewandtnis, wie man es zum Teil aus den Anekdoten abnehmen kann, die hie und da in öffentlichen Blättern noch bei seinem Leben erschienen, und die zu sichtbar das Gepräge der Verstümmelung an sich tragen, weil man sie entweder aus unzuverlässigen Quellen schöpfte, oder durch die Tradition vergrößerte, oder weil der Erzähler manchmal seine eigenen Einfälle, Denkweisen und Meinungen in sie übertrug. An solchen Charakterzügen Kants wird es auch in der Zukunft nicht fehlen, und höchst vermutlich wird die gelehrte Welt mit mancher Sammlung derselben beschenkt werden.

Besorgnis vor solchen Erscheinungen und der Wunsch einiger Freunde etwas ganz Zuverlässiges über Kants letzte Lebensjahre von einem täglichen Augenzeugen zu lesen, haben mich veranlaßt, diese wenigen Bogen aufzusetzen. Ein Vorsatz früherer Zeiten ist es nicht. Als sich aber in den letzten Tagen seines Lebens allerlei widersprechende Gerüchte über den großen Mann verbreiteten, die ihn zum Teil verkleinerten und mich zu mündlichen Berichtigungen nötigten, so leuchtete es mir bei meiner genaueren Bekanntschaft mit ihm als eine fast unerläßliche Pflicht ein,

meine Beobachtungen und Erfahrungen auch schriftlich mitzuteilen und dadurch manchen Nachrichten vorzubeugen, durch die selbst Kants Verehrer hätten getäuscht werden können. Würde es nicht alle seine Freunde kränken, wenn menschliche Schwächen des großen Mannes von unberufenen Anekdotenkrämern als Flecken seiner reinen Seele und seines unbescholtenen Charakters dargestellt werden sollten? Würde der selbstsüchtige Witzling sich nicht vielleicht mit größerer Schadenfreude an den toten Löwen wagen, wenn er gar nicht besorgen dürfte, daß ein anderer, der Kant genauer beobachtete und kannte als er, den Ungrund seiner Behauptungen aufdecken könnte?

Vielleicht kann auch eine Darstellung Kants in seiner häuslichen Verfassung, im engen Kreise seiner Vertrauten, als Wirt, im Benehmen gegen seine Dienstboten, und selbst, als er schon hinfälliger Greis geworden, zu manchen anthropologischen und psychologischen Betrachtungen Anlaß geben. Außerdem weiß ich aus Erfahrung, daß besonders Durchreisende sich angelegentlich nach seinen kleinsten Gewohnheiten und häuslichen Verfassungen erkundigten. Alles dieses wird mich hoffentlich rechtfertigen, wenn ich den Mann, der auf der großen Bühne der gelehrten Welt eine Hauptrolle und mit beinahe allgemeinem Beifalle spielte, ohne alle Schminke und entkleidet von allem Prunk, gleichsam nur in seinem Negligé darstelle. Einen Nachteil von seinem Auftreten im häuslichen Gewande darf ich wenigstens nicht befürchten, denn er war in jedem liebenswürdig. Gewiß gibt es auch einige, die Kant näher als bloß aus seinen Schriften kennen zu lernen und ihn von mehr als einer Seite dargestellt zu sehen wünschen, um nicht bloß den großen Mann, sondern auch den Menschen in seinen Menschlichkeiten kennen zu lernen. Der Maler, der die Züge seines Originals sich recht einprägen will, beobachtet dasselbe unter mehreren Situationen, in verschiedenen Attitüden, übersieht dabei auch die dunklere Seite nicht, um ja alles recht zu zeichnen und nicht etwa durch Weglassung des Schattens ein widriges chinesisches Gemälde zu liefern oder durch eine zu starke Auftragung desselben sein Bild zu dunkel und finster zu kolorieren.

Auch Kant hatte seine Schwachheitsschatten als Mensch, die aber seinen lichten Seiten nichts von ihrer Klarheit und Sichtbarkeit benehmen konnten und werden. Die meisten waren nicht seine Schuld, sondern Folgen der menschlichen Natur, wenn sie ein hohes Alter erreicht, denen mithin weder seine Geistesgröße noch der hohe Grad seiner Kraft der Ausbildung, ja selbst seine Herzensgüte nicht den zwar langsamen, aber doch mächtigen Eintritt verwehren konnte. Er hatte 80 Jahre in seinem Lebenskreise gewandelt; was Wunder also, wenn er in diesem Kreislauf des Lebens endlich an den Punkt zurückkam, von dem er ausgegangen war! Auch in seiner Schwach-

heit behielt er, aus dem so manche Strahlen des Lichts sich verbreitet hatten, seinen Glanz, wie die Sonne in der Verfinsterung ihr eigenes Licht, wenn sie es verloren zu haben scheint, und verlor ihn nicht wie der abnehmende Mond sein erborgtes Schimmerlicht verliert. Weit entfernt etwas einer Biographie von Kant ähnliches zu liefern, sollen diese Blätter seinen Biographen keinen Eintrag tun, sondern sich nur darauf einschränken, das, was andere bei größerer Einsicht, Geschicklichkeit und Kenntnis von Kant doch nicht so genau wissen können, und auch das, was sie von ihm anzuführen vielleicht unter ihrer Biographen-Würde halten möchten, darzulegen. Dem Gelehrten kann manches von dem, was ich mitteilen will, gleichgültig scheinen, dagegen werden viele seiner abwesenden Freunde, die ihn in den letzten Jahren seines Lebens nicht sahen, und überhaupt ein Teil des Publikums angelegentlich wünschen, daß auch selbst dies unbedeutend scheinende nicht verloren gehe. Und wollte ein Biograph mit einer Selbstverleugnung und Aufopferung seiner höheren Kunst sich auch auf die Anführung spezieller Umstände, kleinerer Gewohnheiten und Äußerungen Kants einlassen, wo würde er sie finden, wenn sie ihm nicht einer lieferte, der mit Kant auf dem Fuße gelebt hätte, wie ich in den letzten Zeiten um ihn zu sein Gelegenheit gehabt.

Aus diesem Gesichtspunkte wünsche ich daher diese Blätter beurteilt zu sehen. Ihr Wert besteht in der reinsten und unverfälschtesten Wahrheit, von der keine Schminke, keine Übertreibung mich ableiten soll, indem ich sorgfältig über mich wachen werde, daß auch wider meinen Willen sich nicht etwas Unwahres einschleicht. Außerdem schreibe ich vor den Augen von Männern, deren einige ihn wöchentlich ein-, auch mehrmals sahen und mit Scharfblick beobachteten, und deren Rüge unwahre Behauptungen nicht entgehen würden. Aber auch diese werden wissen, daß manche Äußerungen Kants in den letzten Jahren seines Lebens, und zu verschiedenen Zeiten verschieden aussielen, und daß er mir manches mitteilte, was er anderen verschwieg.

Interessanter hätte man zwar diese Blätter machen können, wenn man in mancher Anekdote von Kant diesen oder jenen Umstand hätte verschönern oder durch Übertreibung heben wollen. Allein das Anziehende soll stets der Wahrheit weichen, und lieber mag ersteres als diese fehlen, wenngleich diese Strenge in Mitteilung der Wahrheit mir notwendig machen wird, meine stille Zurückgezogenheit zu verlassen und mehr, als ich wünschte, vor dem Publiko zu erscheinen.

Mancher edle Zug des Herzens Kants, manche seiner dankbaren Äußerungen gegen mich müßten verloren gehen, wenn ich mich des Sprechens von mir selbst zu sehr enthielte. Verkennen aber würde man mich, wen man solche Fälle mir als Eitelkeit anrechnen und sie aus einer kleinlichen Begierde, mich an den großen Mann anzuschließen und bei solcher Gelegenheit etwas von seiner Berühmtheit zu gewinnen, herleiten wollte. Fern sei das von mir; Kant hatte mir sein Zutrauen geschenkt. Ob ich mich desselben würdig gemacht, ob ich getan habe, was man unter den Umständen, in der Verbindung, in der ich mit ihm zu stehen das Glück hatte, und in einer solchen Lage zu tun schuldig ist, werden Kants noch lebende Freunde beurteilen. Nach ihren bisherigen Äußerungen darf ich auf ihren Beifall rechnen, da ich ihre Meinung über meine Absichten eingeholt und ihre anwendbaren Vorschläge und Verbesserungen redlich und dankbar befolgt habe.

Nun zur Sache, und zwar zuerst die Frage: Wie kam ich zu Kant?

Meine Bekanntschaft mit ihm entstand nicht erst in seiner letzten Lebenszeit. Um mit ihm vertraut zu werden, dazu gehörte mehr als ein Jahrzehnt. In den Jahren 1773 oder 74 (genau weiß ich es nicht) wurde ich sein Zuhörer und später sein Amanuensis. Durch dieses letztere Verhältnis kam ich denn auch mit ihm in eine nähere Verbindung als seine übrigen Zuhörer. Er gestattete mir unentgeltlich ohne meine Bitte den Besuch seiner Vorlesungen. Im Jahre 1780 verließ ich die Akademie und wurde Prediger. Obgleich ich nun in Königsberg blieb, so schien ich doch von Kant in meiner neuen Stellung, wo nicht ganz vergessen, so doch wenigstens nicht mehr ge-

kannt zu sein. Im Jahre 1790 traf ich wieder mit ihm auf der Hochzeit eines der hiesigen Professoren zusammen. Bei Tisch unterhielt sich Kant mit der ganzen Gesellschaft. Als aber nach dem Essen jeder sich einen Gesellschafter zum Gespräch wählte, setzte er sich freundschaftlich zu mir und sprach mit mir über meine damalige Liebhaberei, die Blumistik, mit vieler Sachkenntnis und zeigte zu meinem größten Befremden eine vollkommene Bekanntschaft mit meiner ganzen Lage. Er erinnerte sich dabei der früheren Zeiten. äußerte seine wohlwollende Teilnahme an meiner Zufriedenheit mit meinen Umständen und zugleich den Wunsch, daß, wenn es meine Zeit erlaubte, ich ihn bisweilen als Tischgast auf seine Einladung besuchen möchte. Als er bald darauf die Gesellschaft verlassen wollte, schlug er mir vor, da ich einen Weg mit ihm zu machen hatte, mit ihm nach Hause zu fahren. Ich nahm diesen Vorschlag an, begleitete ihn, wurde in der nächsten Woche zu ihm eingeladen und mußte zugleich bestimmen, welcher Tag in der Woche für mich der bequemste sei, seine ferneren Einladungen anzu-Unerklärbar war mir Kants zuvornehmen. kommendes Benehmen gegen mich. Anfangs vermutete ich, daß irgend einer meiner gütigen Freunde ihm mehr Gutes von mir gesagt hätte, als ich verdiene; aber die spätere, in seinem Umgange gemachte Erfahrung belehrte mich, daß er sich oft nach dem Befinden seiner ehemaligen Zuhörer erkundigte und sich herzlich freute, wenn es ihnen

wohlging. Er hatte also mich nicht ganz vergessen.

Diese erneuerte Bekanntschaft mit ihm traf beinahe mit dem Zeitpunkte zusammen, in welchem er seiner hänslichen Einrichtung eine veränderte Gestalt gegeben hatte. Bis dahin hatte er an einer Table d'hote gegessen; jetzt fing er seine eigene Haushaltung an und lud täglich zwei seiner Freunde, und bei irgend einer kleinen Festlichkeit fünf derselben ein. Er beobachtete die Regel genau, daß seine Tischgesellschaft, sieh selbst mitgerechnet, nicht unter der Zahl der Grazien und nicht über die Anzahl der Musen sein müsse. Überhaupt hatte seine ökonomische Einrichtung und besonders sein Tisch etwas Eigentümliches, Originelles und in manchen Stücken von der Alltagssitte und dem Zwange des gewöhnlichen konventionellen Tones Abweichendes, doch ohne Vernachlässigung des Anstandes, der wohl bisweilen in Gesellschaften, worin Damen fehlen, etwas zu leiden pflegt. - Wenn das Essen in Bereitschaft war, trat Lampe, die Türe mit einem gewissen Tempo öffnend, mit den Worten ins Zimmer, "die Suppe ist auf dem Tische." Diesem Zuruf wurde schnell Folge geleistet, und das auf dem Wege nach dem Speisezimmer gewöhnliche Gespräch über die Witterung des Tages wurde beim Beginn der Mahlzeit noch fortgesetzt. Von den wichtigsten Ereignissen des Tages, von Siegen und selbst von Friedensschlüssen durfte

X

nicht eher, als am Tische gesprochen werden. Kant ging mit den Gegenständen der Unterhaltung haushälterisch um und mochte gern einen nach dem andern debattiert sehen. Seine Studierstube war nie der Ort, wo über politische Gegenstände gesprochen wurde. Sobald er sich aber an den Tisch gesetzt hatte, sah man es ihm ganz deutlich an, daß er sich nach der vielen Arbeit und Anstrengung auf Speisen und Unterhaltung freue.

Das: "Nun meine Herren", wenn er sich auf den Stuhl setzte und die Serviette nahm. zeigte unverkennbar, wie Arbeit die Speisen würze. Sein Tisch war mit 3 Schüsseln, einem kleinen Nachtisch und Wein besetzt. Jeder legte sich seine Speisen selbst vor und das sogenannte Komplimentieren dabei war ihm so unangenehm, daß er es fast jedesmal, wiewohl mit Bescheidenheit rügte. Er empfand es unangenehm, wenn man wenig aß, und hielt es für Ziererei. Der erste in der Schüssel war ihm der angenehmste Gast; denn desto eher kam die Reihe an ihn zum Zulangen. Er suchte jede Verzögerung dabei zu vermeiden, da er schon von frühem Morgen an gearbeitet und noch nichts bis zu Mittag genossen hatte. Er konnte daher besonders in den letzten Zeiten mehr aus einer Art von Übelbefinden als wirklichem Hunger kaum die Zeit erwarten, bis sein letzter Gast kam.

Der Tag, an dem man bei ihm aß, war ein Festtag für seine Tischfreunde. Angenehme Belehrungen, doch ohne, daß er sich das Ansehen eines Lehrers gegeben hätte, würzten das Mahl und verkürzten die Zeit von 1 Uhr bis 4, 5, öfters auch länger, sehr nützlich und ließen keine Langeweile zu. Er duldete keine "Windstille", mit welchem Namen er die etwaigen Augenblicke belegte, in denen das Gespräch minder lebhaft war. wußte stets allgemeine Unterhaltung zu schaffen, jedem seine Liebhaberei abzumerken und mit Teilnahme davon zu sprechen. Vorfälle in der Stadt mußten schon sehr merkwürdig sein, wenn an seinem Tische ihrer Erwähnung geschehen sollte. Fast nie hatte die Unterhaltung auf Gegenstände der kritischen Philosophie Bezug. Er verfiel nicht in den Fehler der Unduldsamkeit gegen diejenigen, die mit ihm kein gleiches Lieblingsstudium hatten, wie dieses wohl bei manchem anderen Gelehrten der Fall sein möchte. Seine Unterhaltung war populär dargestellt, so daß ein Fremder, der seine Schriften studiert hätte, dem er aber von Person unbekannt geblieben wäre, aus seinem Gespräche wohl schwerlich hätte schließen können, daß der Erzählende Kant sei. Lenkte sich das Gespräch auf Gegenstände der Physiologie, Anatomie oder die Sitten gewisser Völker, wurden dabei solche Dinge erwähnt, die der Leichtsinn wohl zur Schlüpfrigkeit hätte mißbrauchen können, so wurde davon mit einem Ernste gesprochen, der es verriet, daß es nicht nur bei ihm der Fall sei, sondern daß er es auch von seinen Tischfreunden als sicher voraussetzte: sunt castis omnia casta.

Bei der Wahl seiner Tischfreunde beobachtete er außer den sonst gewöhnlichen Maximen unverkennbar noch zwei andere. Zuerst wählte er sie aus verschiedenen Ständen: Beamte, Professoren. Ärzte, Geistliche, gebildete Kaufleute, auch junge Studierende, um der Unterhaltung Mannigfaltig-Zweitens waren seine gekeit zu verschaffen. samten Tischfreunde jüngere Männer wie er, oft sehr viel jünger. Er schien bei letzteren die doppelte Absicht zu haben: durch die Lebhaftigkeit des kraftvolleren Alters mehr Jovialität und heitere Laune in die Gesellschaft zu bringen, sodann auch soviel als möglich sich den Gram über den früheren Tod derer, an die er sich einmal gewöhnt hatte, zu ersparen. Bei gefährlichen Krankheiten seiner Freunde war er daher äußerst besorgt und ging in dieser Ängstlichkeit soweit, daß man hätte glauben sollen, er würde ihren Tod nicht mit Fassung ertragen. Oft ließ er sich nach ihrem Zustande erkundigen, erwartete mit Ungeduld die Krisis der Krankheit und wurde sogar in seinen Arbeiten darüber gestört. Sobald sie aber gestorben waren, zeigte er sich gefaßt, beinahe möchte man sagen gleichgültig. Er betrachtete das Leben überhaupt, besonders die Krankheit als einen steten Wechsel, von dem Nachricht einzuholen es der Mühe verlohnte; den Tod aber als permanenten Zustand, von dem eine Nachricht statt aller hinlänglich sei, wobei sich nun nichts mehr ändern ließe. Auch arbeitete er nun ungestört fort, weil alle seine Besorgnisse ihr Ende erreicht hatten. Der letzteren Maxime und Vorsichtsregel bei der Wahl seiner Tischfreunde ungeachtet verlor er doch manchen derselben durch den Tod. Besonders stark wirkte auf ihn bei aller Fassung der Verlust des Inspektors Ehrenboth, eines jungen Mannes von durchdringendem Verstande und wahrer, ausgebreiteter Gelehrsamkeit, den er überaus hochschätzte.

Die Gegenstände der Unterhaltung waren größtenteils aus der Meteorologie, Physik, Chemie, Naturgeschichte und Politik entlehnt. Besonders aber wurden die Geschichten des Tages, wie sie uns die Zeitungen lieferten, scharf beurteilt. Einer Nachricht, der Tag und Ort fehlte, sie mochte übrigens so wahrscheinlich sein als sie wollte, traute er nie, und hielt sie nicht der Erwähnung wert. Sein weitreichender Scharfblick in der Politik drang sehr tief ins Innere der Ereignisse, so daß man oft eine, mit den Geheimnissen der Kabinette bekannte diplomatische Person reden zu hören glaubte. Zur Zeit des französischen Revolutionskrieges warf er manche Vermutungen und Paradoxen hin, besonders in Absicht auf militärische Operationen, die so pünktlich eintrafen, wie jene seine große Vermutung, daß es zwischen dem Mars und Jupiter keine Lücke im Planetensystem gäbe, deren volle Be-

x

stätigung er bei Auffindung der Ceres durch Piazzi in Palermo, und der Pallas durch D. Olbers Diese Planetenentin Bremen noch erlebte. deckungen machten großen Eindruck auf ihn, er sprach oft und viel von ihnen, doch ohne zu erwähnen, daß er dieses schon längst vermutet hätte. Merkwürdig war seine Meinung, daß Bonaparte nicht die Absicht haben könne in Ägypten zu landen. Er bewunderte die Kunst desselben, mit der er seine wahre Absicht, in Portugal landen zu wollen, so sehr zu verschleiern suche. Wegen des großen Einflusses Englands auf Portugal betrachtete er dieses Land als eine englische Provinz, durch deren Eroberung England der empfindlichste Streich beigebracht werden könnte, indem dadurch die Einfuhr englischer Manufakturwaren in Portugal und die Ausfuhr des Portweins, dieses unentbehrlichen Lieblingsgetränks der Engländer aus Portugal verhindert werden müßte. Gewohnt manche Tatsachen à priori zu demonstrieren, bestritt er die Landung in Agypten auch da noch, als die Zeitungen sie schon als glücklich vollendet ankündigten, und hielt dieses Unternehmen für völlig unpolitisch und von keiner langen Dauer. Seine Freunde waren nachgiebig genug, nicht zu widersprechen, und der Erfolg der ganzen Expedition war eine ziemliche Rechtfertigung für ihn. Es wurde über die neuesten Erfindungen und Ereignisse debattiert, die Gründe für und wider abgewogen und dadurch das Tischgespräch lehrreich und angenehm gemacht. Kant zeigte sich aber nicht bloß als unterhaltenden Gesellschafter, der er besonders in früheren Jahren ganz vorzüglich war, sondern auch als gefälligen und freigebigen Wirt, der als solcher keine größere Freude kannte, als wenn seine Gäste froh und heiter, an Geist und Leib gesättigt, nach einem sokratischen Mahle seinen Tisch verließen.

Gleich nach Tisch ging Kant der Regel nach aus, um sich Bewegung zu machen, die ihm bei einer sitzenden Lebensart zur Erhaltung seiner Gesundheit so notwendig war. Doch nahm er, und zwar absichtlich, nie einen Gesellschafter bei seinen Spaziergängen mit. Von seinen beiden Ursachen dazu ist die eine leichter zu erraten als die andere. Er wollte seinen Ideen im Freien auch frei nachhängen oder nach Beendigung seiner Unterhaltung mit den Menschen sich mit irgend einer Beobachtung in der Natur beschäftigen. Die zweite Ursache ist eigener: er wollte nämlich bloß durch die Nase atmen und die atmosphärische Luft nicht so rauh und unerwärmt geradezu in die Lunge ziehen, sondern sie erst einen weiteren Umweg machen lassen. Von dieser Maßregel, die er allen seinen Freunden empfahl, versprach er sich Vorbeugung des Hustens, des Schnupfens, der Heiserkeit und anderer rheumatischer Zufälle, und das vielleicht nicht ganz ohne allen Erfolg. Er wurde wenigstens höchst selten von diesen Krankheiten befallen. Auch bei mir hat die gelegentliche, obgleich nicht ängstliche Beobachtung dieser Vorschrift diese Übel seltener gemacht. Nach 6 Uhr setzte er sich an seinen Arbeitstisch. der ein ganz gewöhnlicher, durch nichts sich auszeichnender Haustisch war, und las bis zur Dämmerung. In dieser dem Nachdenken so günstigen Zeit dachte er dem Gelesenen, wenn es eines besonderen Nachdenkens wert war, nach; oder er widmete diese ruhigen Augenblicke dem Entwurfe dessen, was er am folgenden Tage in seinen Vorlesungen sagen oder fürs Publikum schreiben wollte. Dann nahm er seine Stellung, es mochte Winter oder Sommer sein, am Ofen, von welchem er durchs Fenster den Löbenichtschen Turm sehen konnte. Dieser wurde zur Zeit dieses Nachdenkens angesehen, oder das Auge ruhte vielmehr auf demselben. Er konnte sich nicht lebhaft genug ausdrücken, wie wohltätig seinen Augen der für dasselbe passende Abstand dieses Objektes sei. Durch diese tägliche Beobachtung in der Dämmerung mag sein Auge sich daran gewöhnt haben. mit der Zeit im Garten seines Nachbars einige Pappeln so hoch emporwuchsen, daß sie den Turm verdeckten, wurde er darüber unruhig und gestört in seinem Nachdenken. Er wünschte daher, daß diese Pappeln gekappt werden möchten. Glück war der Eigentümer des Gartens ein gutdenkender Mann, der für Kant Liebe und Hochachtung hatte, und außerdem mit ihm in näheren

X

Verbindungen stand. Er opferte ihm daher die Wipfel seiner Pappeln, so daß der Turm wieder sichtbar wurde und Kant bei dessen Anblick wieder ungestört nachdenken konnte.

Bei Licht setzte er das Lesen fort bis gegen Eine Viertelstunde vor dem Schlafen-10 Uhr. gehen entschlug er sich soviel als möglich alles scharfen Nachdenkens, und jeder, auch nur geringe Anstrengung erfordernden Kopfarbeit, um nicht durch sie aufgestört und zu munter zu werden; denn die kürzeste Verzögerung des Einschlafens war ihm höchst unangenehm. Zum Glück begegnete sie ihm selten. Ohne seinen Bedienten kleidete er sich in seinem Schlafzimmer ganz allein aus, doch immer nur in der Art, daß er in jedem Augenblicke, ohne verlegen zu werden, oder bei seinem Aufstehen andere verlegen zu machen, erscheinen konnte. Dann legte er sich auf seine Matratze und hüllte sich in eine Decke ein, im Sommer in eine baumwollene, im Herbst in eine wollene. - Beim Eintritt des Winters bediente er sich beider zusammen und in der strengsten Kälte nahm er eine Federdecke von Eiderdaunen, von welcher der Teil, der die Schulter bedeckt, nicht mit Federn gefüllt war, sondern aus einem Ansatz von dickem wollenen Zeuge be-Durch vieljährige Gewohnheit hatte er eine besondere Fertigkeit erlangt, sich in die Decken einzuhüllen. Beim Schlafengehen setzte er sich erst ins Bett, schwang sich mit Leichtigkeit

hinein, zog den einen Zipfel der Decke über die eine Schulter unter dem Rücken durch bis zur andern und durch eine besondere Geschicklichkeit auch den anderen unter sich und dann weiter bis auf den Leib. So eingepackt und gleichsam wie ein Kokon eingesponnen, erwartete er den Schlaf. Oft pflegte er zu seinen Tischfreunden zu sagen: "Wenn ich mich so ins Bett gelegt habe, so frage ich mich selbst: kann ein Mensch gesunder sein als ich?" Seine Gesundheit war nicht bloß eine gänzliche Abwesenheit allen Schmerzes; sie war die wirkliche Empfindung und der wahre Genuß des höchsten Wohlbefindens; er schlief daher auch sogleich ein. Keine Leidenschaft machte ihn munter, kein Kummer hielt seinen Schlaf auf. Schmerz weckte ihn. Im strengsten Winter schlief er im kalten Zimmer; nur in den letzten Jahren seines Lebens ließ er auf Anraten seiner Freunde sein Schlafzimmer sehr mäßig erwärmen. Er war ein Feind von allem, was man "sich pflegen und zugute tun" nennt. Seine oben erwähnte Decke von Eiderdaunen war alles, was ihn vor Frost schützte. Nach seiner Aussage wurden höchstens 5 Minuten zu seiner völligen Erwärmung erfordert. Wollte er im Finstern aus irgend einer Ursache sein Schlafzimmer verlassen, welches öfters geschah, so diente ihm ein, jeden Abend von neuem gezogenes Seil zum sicheren Wegweiser von und zu seinem Bette. Sein Schlafzimmer war Sommer und Winter hindurch finster. Bei Tage und bei Nacht waren die Fenster durch Laden geschlossen, und zwar aus einer ganz eigenen Ursache. Durch einen Fehler im Beobachten war er auf eine besondere Hypothese über die Erzeugung und Vermehrung der Wanzen geraten, die er aber für feste Wahrheit hielt. Er hatte nämlich in anderen Wohnung zur Abhaltung der Sonnenstrahlen die Fensterladen stets geschlossen gehalten, vergaß aber vor einer kleiner Reise aufs Land die Fensterladen vorlegen zu lassen und fand bei seiner Riickkehr sein Zimmer mit Wanzen besetzt. Da er nun glaubte, vorher keine Wanzen gehabt zu haben, so zog er den Schluß: Das Licht müsse zur Existenz und zum Fortkommen jenes Ungeziefers notwendig erforderlich und die Abhaltung der eindringenden Lichtstrahlen ein Mittel sein, ihrer Vermehrung vorzubeugen. Wahrscheinlich haben andere Umstände ihn in dieser Meinung bestärkt. Vielleicht hatte eine ohne sein Vorwissen besorgte Reinigung sie vertrieben, und da er in dieser Zeit die Fensterladen wieder sorgfältig verschlossen gehalten, so glaubte er, die nun verschwundenen Insekten durch die Finsternis vertilgt zu haben. Auf der Wahrheit seiner Theorie bestand er indessen so fest, daß er jeden Zweifel, so leise, jede Bedenklichkeit, so klein sie auch sein mochte, übel empfand. Selbst das für jeden andern so überzeugende Argument: daß zur Zeit seines ersten Dieners sein Bett stark

mit jenen Insekten besetzt war, konnte ihm nicht entgegengestellt werden, weil er geradezu erwidert haben würde: man habe das Schließen der Laden unterlassen, und das Tageslicht hätte seine schöpferische Macht in Hervorbringung jener Insekten ungehindert änßern können. Nie klagte er über Beschwerden, die diese Tiere ihm zugefügt hätten, und würde nach gehabter Erfahrung ihres Daseins sie vielleicht doppelt unangenehm empfunden haben. Wer weiß, ob dadurch nicht seine Überzeugung von der Gewalt des Gemüts auf körperliche Empfindungen in etwas gewankt hätte. Ich ließ ihn bei seiner Meinung, sorgte für Reinigung seines Schlafzimmers und Bettes, wodurch die Wanzen sich verminderten, obgleich die Laden und Fenster, um frische Luft zu schaffen, fast täglich - freilich ohne sein Mitwissen geöffnet wurden. Er schlief nach der Zeit ruhiger, ohne zu wissen, warum.

Weder in der Nacht noch bei Tage transpirierte Kant. Vielleicht hatte seine Natur mehr durch ängstliche als sorgfältige Vermeidung alles dessen, was Schweiß erregen konnte, sich schon daran gewöhnt. Auffallend war es aber, daß er in seinem Wohnzimmer eine beträchtliche Wärme ertragen konnte und sich unglücklich fühlte, wenn nur ein Grad daran fehlte. 75 Grad nach Fahrenheit mußte der unverrückte Stand seines Thermometers in diesem Zimmer sein, und fehlte dieser im Juli und August, so ließ er seine Stube

bis zu dem erforderlichen Standpunkte des Thermometers erwärmen. Im heißen Sommer ging er leicht gekleidet, stets in seidenen Strümpfen, die er nie aufband, sondern durch eine eigene künstliche Vorrichtung in gehöriger Lage zu erhalten suchte. In einer, einem Taschenuhrgehäuse ähnlichen, jedoch kleineren Kapsel war in einem Federgehäuse, um welches sich eine Darmsaite wie die Kette in der Uhr wand, eine Uhrfeder angebracht, deren ziehende Kraft durch ein Gesperr vermehrt oder vermindert werden konnte. An beiden Enden der doppelten Saite waren zwei Häkchen, die auf beiden Seiten jedes Strumpfes eingehakt wurden. Zu den Kapseln selbst waren neben der Uhrtasche dieser ähnliche kleinere Taschen angebracht, die unten eine kleine Offnung hatten, durch welche die Saiten mit den daran befindlichen Häkchen gingen. Wäre diese Einrichtung nicht so originell und deutete sie nicht zugleich auf Kants Ordnungsliebe und die von ihm im Auge gehabte Gesundheitsregel hin, den Umlauf des Blutes durch festgezogene Bänder nicht hemmen zu wollen, so verdiente sie kaum einer Erwähnung. Für Kant waren diese elastischen Strumpfbänder ein solches Bedürfnis, daß die Unordnung, in welche sie bisweilen gerieten, ihn in Verlegenheit setzte, der ich zum Glück sehr leicht abhalf. Da ihn indessen sein schon erwähnter leichter Anzug im Sommer bei Bewegungen im Freien doch nicht völlig vor Anwandlungen des Schweißes sichern konnte, so hatte er auch dagegen ein Vorbeugungsmittel in Bereitschaft. Er blieb in irgend einem Schatten und in der Stellung, als wenn er jemanden erwartete, so lange still stehen, bis die Anwandlung zur Transpiration vorüber war. War aber in einer schwülen Sommernacht nur eine Spur von Schweiß bei ihm eingetreten, so erwähnte er dieses Falles mit einer Art von Wichtigkeit, als eines ihm zugestoßenen widrigen Ereignisses.

Fünf Minuten vor fünf Uhr morgens, es mochte Sommer oder Winter sein, trat sein Diener Lampe in die Stube mit dem ernsten militärischen Zuruf: "Es ist Zeit!" Unter keiner Bedingung, auch in dem seltenen Falle einer schlaflosen Nacht, zögerte Kant nur einen Augenblick, dem strengen Kommando den schnellsten Gehorsam zu leisten. Oft tat er bei Tische mit einer Art von Stolz an seinen Diener die Frage: "Lampe, hat er mich in dreißig Jahren nur an einem Morgen je zweimal wecken dürfen?" "Nein, hochedler Herr Professor", war die bestimmte Antwort des ehemaligen Kriegers. Mit dem Schlage fünf saß Kant an seinem Teetische, trank, wie er es nannte, e i n e Tasse Tee, die er aber in Gedanken und um sie warm zu erhalten, so oft nachfüllte, daß wenigstens zwei, wo nicht mehrere aus ihr wurden. Dabei rauchte er die einzige Pfeife für den ganzen Tag mit einem zu diesem Behufe schon lange gebrauchten Hut auf dem Kopfe, und

zwar mit solcher Schnelligkeit, daß ein glühender Aschenkegel, den er mit dem gewöhnlichen Namen eines Holländers belegte, zurückbleiben mußte. Bei dieser Pfeife überdachte er abermals. wie abends vorher am Ofen, seine Dispositionen und ging gewöhnlich um 7 Uhr zu seinen Vorlesungen und von diesen an seinen Schreibtisch. Um 3/41 Uhr stand er auf, rief der Köchin zu: "Es ist Dreiviertel!" und ging zu Tisch. Gleich nach der Suppe nahm er einen Schluck, wie er es nannte, der aus einem halben Glase Magenwein, Ungar, Rheinwein oder auch in Ermangelung jener aus Bischof bestand. Diesen Wein brachte die Köchin dann herauf. Er ging damit ins Speisezimmer, goß sich ihn selbst ein und umschlug das Glas mit einem Sedezblatt Papier, um das Verrauchen zu hindern. Seine Tischfreunde werden wissen, daß dieses ein wichtiges Geschäft für Kant war, das er keinem so leicht anvertraut hätte, und das daher hier seinen Platz finden mußte. Nun erwartete Kant seine Gäste, auch noch in den spätesten Zeiten seines Lebens, völlig angekleidet. Bei Vorträgen, in dem Kreise seiner Vertrauten, oder bei Tisch im Schlafrock zu erscheinen, fand er unschicklich und sagte: "Man müsse sich nicht auf die faule Seite legen."

So war ein Tag dem anderen ähnlich und in dieser ihm weder lästigen noch langweiligen Gleichförmigkeit gingen Kants Tage in strenger Ordnung froh dahin. Gerade diese Ordnung und

seine sich stets gleiche Diät scheinen viel zu seinem langen Leben beigetragen zu haben. Er sah daher auch seine Gesundheit und sein hohes Alter fast als sein eigenes Werk, ja als ein Kunststück an, wie er es selbst nannte: bei so vielen Gefahren, denen das Leben ausgesetzt ist, sich noch bei allem Schwanken im Gleichgewicht zu erhalten. tat sich darauf soviel zu gute, wie der gymnastische Künstler, der lange auf einem schlaffen Seile schwebt, ohne von demselben nur ein mal hinabzugleiten. Triumphierend über jeden Anfall von Krankheit stand er fest; dennoch aber war er unparteiisch genug, bisweilen zu sagen: "Es sei immer etwas impertinent, so lange zu leben, als er, weil dadurch jüngere Leute nur erst spät zu Brote kämen." Diese Sorgfalt für die Erhaltung seiner Gesundheit war auch die Ursache, warum ihn neue Systeme und Erfindungen in der Medizin so sehr interessierten. Er sah das Brownsche System als eine Haupterfindung dieser Art an. Sobald Weikard dasselbe adoptiert und bekannt gemacht hatte, wurde auch Kant mit demselben vertraut. Er hielt es für einen bedeutenden Fortschritt, den nicht nur die Medizin, sondern auch mit ihr die Menschheit gemacht hätte, fand es mit dem gewöhnlichen Gange der Menschheit: nach vielen Umwegen vom Zusammengesetzten endlich zum Einfachen zurückzukehren, sehr übereinstimmend und versprach sich von ihm noch vieles andere Gute, unter anderem auch in ökonomischer Hinsicht für den Patienten, den Armut hindert, die kostbaren und zusammengesetzten Heilmittel zu gebrauchen. Sehnlich wünschte er daher, daß dieses System bald mehr Anhänger erhalten und allgemein in Umlauf gebracht werden möchte.

Ganz entgegengesetzter Meinung war er aber im ersten Anfange, als Dr. Jenner seine Erfindung der Kuhpocken-Impfung bekannt machte, über den großen Vorteil derselben fürs Menschengeschlecht. Er verweigerte ihnen den Namen der Schutzblattern noch sehr lange; meinte sogar, daß die Menschheit sich zu sehr mit der Tierheit familiarisiere und der ersteren eine Art von Brutalität (im physischen Sinne) eingeimpft werden könne. Er fürchtete ferner, daß durch Vermischung des tierischen Miasmas mit dem Blute oder wenigstens mit der Lymphe dem Menschen Empfänglichkeit für die Viehseuche mitgeteilt werden könnte. Endlich bezweifelte er auch aus Mangel an hinlänglichen Erfahrungen die Schutzkraft derselben gegen die Menschenblattern. wenig alles dieses auch Grund haben mochte, so war es doch angenehm, die verschiedenen Gründe für und wider abzuwägen.

Beddo's Versuche mit der Lebensluft und dem Stickgas, durch Einatmung der ersteren sich die Schwindsucht zuzuziehen und durch Einziehung der letzteren sie zu heilen, sowie Reichs Methode, die Fieber zu heben, machten großen Eindruck auf ihn, der aber auch mit dem Zurücksinken dieser Erfindungen und besonders der letzteren in ihr Nichts von selbst aufhörte. Die Theorie des Galvanismus und die Beschreibung der Phänomene desselben konnte er, aller darauf verwandten Mühe ungeachtet, nicht mehr ganz fassen. Augustins Schrift über diesen Gegenstand war eine der letzten, die er las, und der er noch Bemerkungen mit Bleistift an dem Rande beifügte. Mir trug er in der letzten Zeit auf, ihm Auszüge aus dem, was ich darüber gelesen hätte, zu machen.

Allmählich schlichen sich nun bei ihm die Schwächen des Alters ein, und die Spuren derselben waren auf mehr als eine Art bemerkbar. Es schien, als ob das, was Kants ganzes Leben hindurch ein Fehler an ihm, obgleich im unmerklichen Grade gewesen, nämlich eine besondere Art von Vergeßlichkeit in Dingen des gemeinen Lebens, nun mit den Jahren einen höheren Grad erreicht hätte. Er selbst gestand, daß er sich diesen Fehler sehr oft habe zuschulden kommen lassen, und führte als Belag aus den frühesten Jahren seines Lebens folgende Geschichte an. Als ein ganz kleiner Knabe hielt er sich, wie er aus der Schule kam, gewisser leicht zu erratender Ursachen wegen einige Augenblicke unter einem Fenster auf, hing seine Bücher an den Ladenriegel und vergaß sie wieder abzunehmen. darauf hörte er den ängstlichen Nachruf einer

alten, gutmütigen, ihm unbekannten Frau, die ihm keuchend nacheilte und ihm seine Bücher mit vieler Freundlichkeit aushändigte. Noch in den späteren Jahren seines Lebens vergaß er das Betragen dieser Person nicht und machte auch kein Geheimnis daraus, daß er auch sonst vergeßlich gewesen sei. Was früher sich seltener ereignete, trat nun im Alter öfter ein. Er fing an, seine Erzählungen mehr als einmal an einem Tage zu wiederholen. Die entferntesten Ereignisse der Vorzeit standen mit aller Lebhaftigkeit und Genauigkeit deutlich vor ihm, nur die Gegenwart machte, wie dieses oft bei Greisen der Fall ist, schwächeren Eindruck auf ihn. Er konnte lange, deutsche und lateinische Gedichte mit bewunderungswürdiger Fertigkeit rezitieren, doch nur solche, in denen Geschmack, feiner Witz und angenehme komische Darstellungen herrschten, und die dadurch zur Erheiterung der Gesellschaft vieles beitragen konnten. Kraftvolle Stellen aus den lateinischen Dichtern, besonders ganze Abschnitte aus der Aeneis standen ihm ohne Anstoß zu Gebote, während ihm das, wovon eben gesprochen wurde, entfiel. Er selbst merkte die Abnahme seines Gedächtnisses und schrieb daher zur Vermeidung der Wiederholung und aus Vorsorge für die Mannigfaltigkeit der Unterhaltung sich die Themata dazu auf kleine Zettel, Briefkuverts und abgerissene Papierstückchen auf, deren Anzahl zuletzt so angewachsen war, daß der verlangte Zettel

gemeiniglich nur schwer gefunden werden konnte. Beim Ausweißen seiner Studierstube 1802 wollte er sie verbrennen lassen. Ich bat um die Erlaubnis, sie an mich nehmen zu dürfen, und erhielt sie. Einige derselben besitze ich noch und bewahre sie als Reliquien auf, bei deren Ansicht ich mich des darüber Gesagten und der ehemaligen angenehmen und nützlichen Unterhaltungen erinnere. Probe liefere ich einen derselben, so wie ich ihn ohne Auswahl ergreife, und schreibe nach Weglassung dessen, was sich entweder auf seine Küche bezieht oder doch nicht fürs Publikum ist, wörtlich die kurzen abgebrochenen Sätze hin: "Stickstoffsäure ist eine bessere Benennung als Salpeter-"Requisita des Gesundseins." "Clerici, "Jene Regulares diese Seculares." "Von der ehemaligen Belehrung meiner Schnupfen und Husten gänzlich zu verbannen (Respiration durch die Nase)." "Das Wort Fußstapfen ist falsch; es muß heißen Fußtappen." "Der Stickstoff Azote ist die säurefähige Basis der Salpetersäure." "Den Winterpflaum (φλομος) den die Schafe von Angora, ja sogar die Schweine haben, die in den hohen Gebirgen von Caschmir gekämmt werden, weiterhin in Indien unter dem Namen Shalws, die sehr teuer verkauft werden." "Ähnlichkeit des Frauenzimmers mit einem Rosenknöspchen, einer aufgeblühten Rose und einer Hagebutte." "Vermeinte Berggeister, Nickel, Kobolt." "Duroc usw." Statt dieser Zettelchen machte ich ihm kleine Büchelchen von einem Bogen Postpapier in Sedez gebunden.

Ein zweites Zeichen seiner Schwäche war seine Theorie über das allerdings merkwürdige Phänomen, den Katzentod in Basel, Wien, Kopenhagen und anderen Orten. Er hielt ihn für eine Folge der damals nach seiner Meinung herrschenden Elektrizität von eigener Art und diese insbesondere von nachteiligen Folgen für diese an sich elektrischen Tiere. Auch wollte er in jener Epoche und in der auf sie folgenden Zeit eine besondere Figur der Wolken wahrgenommen haben. Ihm kamen die Grenzen derselben nicht so scharf gezeichnet vor, der Himmel schien ihm gleichmäßiger bezogen und nicht mit gebirgsähnlichen Wolken bedeckt zu sein. Davon sollte nun diese Art der Elektrizität die Ursache sein. Aber nicht bloß die dem Seifenwasser ähnlichen Wolken, nicht bloß den Katzentod, nein, auch seine Kopfbedrückungen leitete er von derselben Ursache ab. Was er aber Kopfbedrückungen nannte, dürfte wohl eher ein vom eintretenden Alter herrührendes Unvermögen gewesen sein, nicht mehr mit der früheren Leichtigkeit und so scharf denken zu können, als er sonst gewohnt war. Einer jeden Einwendung gegen seine Theorie suchte er auszuweichen. Seine Überzeugung von ihrer Gewißheit wurde auch dadurch noch vergrößert, daß seine Freunde aus Schonung ihm nicht geradezu widersprachen. Gern ließ man ihm die individuelle Überzeugung: daß sein Zustand vom Einfluß der Witterung abhänge, weil doch nichts so leicht eine Änderung zuläßt, als diese Hoffnung, auch nur im weitesten Prospekt, die demnach ihn wieder mutvoll und zufrieden machte. Wer von seinen teilnehmenden Freunden hätte diesem Leidenden den noch etwas lichten Ausblick durch unnötige Zweifel verdunkeln, wer ihm die letzte Hoffnung des Besserwerdens durch Widerspruch rauben können? Seine tägliche und an einem Tage mehr als einmal wiederholte standhafte Behauptung: daß nichts anderes als diese Art Elektrizität die Ursache seines Übels sei, setzte es seinen Freunden außer Zweifel, daß die Natur ihre Rechte über ihn behaupte, und daß er unter der Bürde der Jahre zu sinken beginne. Kant, der große Denker, hörte nun auf zu denken.

Vielleicht glaubt man eine Art von verborgener Eitelkeit hierin zu bemerken, als ob er, seiner ehemaligen Größe sich bewußt, seine nun anrückende Schwäche habe ableugnen, verhehlen oder auch beschönigen wollen? Nichts weniger als dies; seine eigenen Ausdrücke sind entscheidend und rechtfertigen ihn gegen jeden Argwohn dieser Art.

Schon im Jahre 1799, da sie kaum bemerkbar wurde, sagte er einst, indem er sich über seine Schwäche erklärte, in meiner Gegenwart: "Meine Herren, ich bin alt und schwach, Sie müssen mich wie ein Kind betrachten."

Vielleicht sollte man denken, er habe den herannahenden Tod und besonders wegen seiner zunehmenden Kopfbedrückungen einen ihn in jeder Stunde bedrohenden Schlagfluß gefürchtet? Vielleicht war mit der langen Lebensgewohnheit die Anhänglichkeit an das Leben, wie dieses oft bei Greisen der Fall ist, gewachsen? Nein! auch dieses nicht. Er blieb der Resignation auf dasselbe und der ruhigen Erwartung des Todes stets fähig. Auch hierüber sind seine Äußerungen, die schon anderwärts, aber aus ihrem rechten Gesichtspunkte verschoben, öffentlich angeführt sind, des Aufbehaltens wert. "Meine Herren", sagte er, "ich fürchte nicht den Tod, ich werde zu sterben wissen. Ich versicherees Ihnen vor Gott, daß, wenn ich's in dieser Nachtfühlte, daßich sterben würde, so wollte ich meine Hände aufheben, falten und sagen: Gott sei gelobt! Ja, wenn ein böser Dämon mir im Nacken säße und mir ins Ohrflüsterte: Duhast Menschen unglücklich gemacht! Dann wäre es et was anderes." Dieses sind Worte eines durchaus rechtlichen Mannes, der mit Begehung einer Unlauterkeit sich nicht das Leben erkauft hatte, der die Worte sich oft zurief und sie sich fest zum Wahlspruch gemacht hatte: Crede summum nefas, animam praeferre pudori et propter vitam vivendi perdere causas. Wer von seinen Tischfreunden Zeuge war, wenn Kant von seinem Tode sprach, wird mir beistimmen, daß keine Heuchelei bei ihm im Hinterhalte versteckt war.

Die allmählich sinkenden Kräfte des von seinen Arbeiten ermiideten Greises brachten nach und nach eine Änderung in seiner bisherigen Lebensweise zuwege. Seit langer Zeit war er gewohnt um 10 Uhr schlafen zu gehen und um 5 Uhr geweckt zu werden. Der letzten Gewohnheit blieb er treu, der ersteren aber nicht. Er mußte doch schon anfangen, mit jeder Kraft sehr haushälterisch umzugehen. Zuerst setzte er also seiner Schlafzeit einige Minuten zu, die sich sehr bald zu Stunden vermehrten. Im Jahre 1802 ging er schon um 9 Uhr und späterhin noch früher zu Bett. fühlte durch diese Verlängerung seiner Ruhe sich gestärkt. Fast glaubte er, das rechte Mittel zur Vermehrung seiner Kräfte gefunden zu haben, und vermehrte daher den Gebrauch desselben, aber mit wenigem Erfolg.

Seine Spaziergänge schränkte er auf eine kurze Promenade im Königsgarten unweit seines Hauses ein. Um fester zu gehen, beobachtete er damals eine eigene Manier. Er setzte den Fuß perpendikulär mit einem gewissen Stampfen auf die Erde, um teils, wenn er mit der ganzen Fußsohle die Erde berührte, die Basis zu vergrößern, teils auch fester in den sandigen Boden zu treten. Dennoch fiel er einst auf der Straße. Zwei Damen

eilten, ihm aufzuhelfen, weil er es selbst nicht konnte. Er dankte sehr für den tätigen Beistand diesen ihm unbekannten Personen und überreichte, noch den Grundsätzen seiner Artigkeit treu, der einen die Rose, die er eben in der Hand hatte, die sie mit überaus großer Freude annahm und zum Andenken aufbewahrt.

Vielleicht war dieser Fall die Ursache, warum er seine Spaziergänge in der Folge ganz Die Urteile seiner Freunde waren einstellte. darüber geteilt, ob Kant aus Schwäche nicht mehr ausgehen konnte oder ob die unterlassene Bewegung ihn noch mehr geschwächt habe. Auch seine Arbeiten, die mehr im Lesen als im Schreiben bestanden, gingen ihm nun langsamer von Jede Beschäftigung wurde dem bisher so tätigen Manne, besonders wenn sie mit körperlichen Bewegungen verbunden war, lästig. Seine Füße versagten ihm den Dienst immer mehr. fiel sowohl im Gehen als im Stehen, aber fast stets ohne Verletzung, belachte jeden Fall und behauptete, er könne wegen der Leichtigkeit seines Körpers nicht schwer fallen. Oft, besonders des Morgens, schlief er vor Mattigkeit auf seinem Stuhle ein, fiel im Schlafe herunter, konnte sich selbst nicht helfen und blieb dann ruhig liegen, bis irgend jemand kam. Später wurde der gewöhnliche Stuhl mit einem anderen, der ringsherum eine Lehne hatte, vertauscht, und seit dieser Zeit kamen dergleichen Unfälle bei Kant nicht mehr vor.

Dieses Einschlafen außer der Zeit hätte auch noch auf eine andere Art für ihn nachteilig werden können. Er sank beim Lesen dreimal kurz nacheinander mit dem Kopfe ins Licht; die baumwollene Nachtmütze entzündete sich und stand in hellen Flammen auf seinem Kopfe. Ohne aber darüber zu erschrecken, nahm er sie mit bloßen Händen ab. achtete den Schmerz des Verbrennens nicht, legte sie ruhig auf die Mitte des Fußbodens und trat sie mit den Fiißen aus. Ich stellte ihm indes die Gefahr dieses Wagestückes vor, daß die Flamme seinen Schlafrock ergreifen und er leicht verbrennen könnte, hielt von nun an ein Glas und eine Flasche Wasser auf seinem Tische in Bereitschaft, ließ die Form der Nachtmützen ändern und bat ihn, meinen Rat zu befolgen, daß, wenn ja wider Vermuten dieser Vorfall sich ereignen sollte, er die Flammen ja nicht mit den Füßen austreten möchte. Durch diese Vorkehrungen und weiteres Abrücken des Lichtes von seinem Platze, woran Kant sich bald gewöhnte, wurde dem Übel, das nicht bloß für ihn, sondern auch für andere hätte gefährlich werden können, vorgebeugt.

Mit den Auszahlungen seines Geldes konnte Kant sich ohne Nachteil für sich nicht mehr befassen. Er bezahlte einer ehrlichen Frau 5 Taler für Lichte, gab aber statt halber Gulden Guldenstücke (Mark) und folglich die doppelte Summe. Die Frau war schon im Begriff, das Geld an sich zu nehmen, als sie Kants Versehen bemerkte und die halbe Summe zurückschob. Er erzählte sogleich seinen Fehler, um die Ehrlichkeit der Frau nicht zu verschweigen. Aber von seinen Geldempfängern war vielleicht nicht jeder so ehrlich, wie diese Frau. Gewiß hat mancher die Schwäche Kants auf eine unedle Art gemißbraucht.

Jene Unfälle, manche erlittene Verluste und das Gefühl von seiner zunehmenden Schwäche, sowie die Überzeugung von der Notwendigkeit einer baldigen Unterstützung durch eine fremde Kraft neigten ihn immer mehr zu mir hin. Er hatte sich stets etwas aufgezeichnet, um mit mir darüber Rücksprache zu nehmen, mich um Rat zu fragen, oder um die Besorgung einer ihm nötigen Sache zu bitten. So ungern er es besonders in seinen früheren Jahren sah, wenn seine Freunde ihn außer der Zeit besuchten, so fing er doch jetzt an den Wunsch lauter werden zu lassen, daß ich, wenn es meine Zeit erlaubte, im Vorbeigehen eintreten und sehen möchte, was er mache. Die Art, mit der er dieses tat, war so einladend für mich, daß ich seinen Wunsch sehr gern erfüllte. aber hätte mich ein Umstand abgeschreckt, meine Besuche zu wiederholen. Ich kam nur in der Absicht hin, um nachzusehen, ob ihm etwas zu seiner Bequemlichkeit oder irgend etwas Notwendiges fehle, ob ich durch Rat und Tat ihm könnte behilflich sein; aber er machte mit sichtbarer Anstrengung den unterhaltenden Wirt und war mehr galant als unbefangen. Ich suchte der Sache dadurch eine andere Wendung zu geben, daß ich meine folgenden Besuche auf wenige Minuten einschränkte, und überhob ihn dadurch der Mühe der Unterhaltung. Ich verweilte länger, wenn ich das Wort hatte, machte aber Miene zum Aufbruch, sobald ich merkte, daß die Unterhaltung ihn ermüde. In dieser abgemessenen Distanz gingen einige Zeiten hin.

Auch ein anderer Umstand, der öftere Besuche nötig machte, kam noch hinzu. Seine Geldgeschäfte hatte bisher Herr D. Jachmann übernommen, der Kants volles Zutrauen genoß und verdiente. Dieser Freund Kants verließ Königsberg und so hörte mit seinem Aufenthalte an diesem Orte auch natürlich sein ihm geleisteter Beistand auf. Kaum darf ich glauben, daß, wenn diese Trennung nicht erfolgt wäre, er sich sobald an mich angeschlossen hätte. Unentschlossenes Hin- und Herwanken, schnelles Abspringen in der Freundschaft und Wandelbarkeit in seinem Zutrauen waren nicht Fehler des Mannes, der seine Maximen sorgfältig prüfte, treulich lehrte und fest nach ihnen handelte.

Zwar beeiferten sich auch seine Tischfreunde, ihm, soweit es ihnen möglich war, treulich auszuhelfen, so daß fast jeder die Besorgung eines Zweiges seiner Ökonomie übernahm. Ja sogar ein von Kant sehr geschätzter auswärtiger Freund sorgte für seine Küche. An mich wandte er sich, wenn ihm Wäsche und Kleidungsstücke fehlten,

oder Reparaturen in seinem Hause nötig waren. Bei der Besorgung aller dieser Bedürfnisse fehlte ihm aber noch jemand, der sich seiner Geldangelegenheiten und fast aller seiner häuslichen Bedürfnisse hätte annehmen können.

So geschickt Kant zu Kopfarbeiten war, so unbeholfen war er in Handarbeiten. Feder verstand er zu regieren, aber nicht das Federmesser. Ich mußte ihm daher gemeiniglich die Federn nach seiner Hand schneiden. Lampe verstand es noch viel weniger, irgend einem Mangel im Hauswesen abzuhelfen. Nie sah er, woran es lag, daß eine Sache nicht Dienst tun wollte; vielmehr wandte er bloß Gewalt an und wollte, was er mit dem Kopfe nicht zwingen konnte, mit der Hand allein bewerkstelligen. Bei einem solchen Verfahren war denn oft guter Rat teuer. Der große Theoretiker und der kleine Praktiker in der Mechanik, Kant und Lampe, jener ganz Kopf, dieser ganz Hand, waren oft über unbedeutende Dinge verlegen. Jener entwarf das Problem einer Sache abzuhelfen, dieser besorgte die Auflösung, aber nicht des Problems, sondern der Sache selbst, die er oft durch falsch angewandte Gewalt zertriimmerte. Es war Kant überaus angenehm, wenn kleinen Mängeln z.B. dem Knarren oder dem schwierigen Auf- und Zugehen einer Tür auf der Stelle, ohne fremde Beihilfe, mit Leichtigkeit und besonders ohne Geräusch abgeholfen, oder wenn der unregelmäßige Gang

seiner Uhr (die Kant so lieb hatte, daß er bisweilen sagte: wenn er in Not wäre, müßte sie das letzte Stück sein, das er verkaufen würde) verbessert wurde. Mir, der ich mich mit mechanischen Handarbeiten beschäftigt hatte, gelang so etwas leicht. Gewohnt, zuerst den Sitz des Übels und der entgegengesetzten Wirkung aufzusuchen, fand ich den Fehler bald und half ihm oft ohne Werkzeuge ab. Die Schnelligkeit, mit welcher dieses bisweilen geschah, erregte Kants Bewunderung und Freude, besonders dann, wenn er selbst das Übel für unheilbar gehalten hatte. so daß er von mir bisweilen sagte: Ich wüßte in allen Dingen Rat. Ich würde diese Äußerung mit Stillschweigen übergangen haben, wenn sie mir nicht Aufschluß zu geben schien, warum Kant von seinen übrigen Tischfreunden gerade mich wählte. Seine abnehmenden Kräfte veranlaßten ihn wahrscheinlich, sich nach jemandem umzusehen, der, nach seinem Ausdruck, für so etwas Rat wüßte. Außer dieser Ursache mochte es auch vielleicht die Wahrnehmung sein, daß die weitläufigeren Geschäfte seiner übrigen Freunde es ihnen nicht erlaubten, sich seiner täglich und so anzunehmen, wie es seine Hilfsbedürftigkeit erforderte. Hierzu kam noch die geringe Entfernung meiner Wohnung von der seinigen und die Gewißheit, daß ich nicht wie einige andere seiner Tischfreunde weite und langwierige Amtsreisen übernehmen durfte, die mich von ihm getrennt hätten.

Dieses angeführte Zusammentreffen mehrerer Umstände setzt es außer Zweifel, daß Kant bei der Wahl meiner Person zu seinem Beistande nicht die größeren Vorzüge seiner übrigen Tischfreunde übersah, sondern nur durch die erwähnten Umstände zu derselben bestimmt wurde. Vielleicht mag auch die schnelle Pünktlichkeit, mit der ich seine Aufträge unter Mitwirkung meiner Familie besorgte, eine Nebenursache gewesen sein, mich zu wählen. Gerade durch schnelle Besorgung einer Sache geschah ihm ein großer Gefallen. Wurde seine Frage: Kann das auf der Stelle geschehen? mit seinen eigenen Worten: "Ja, auf der Stelle!" beantwortet, so rief er mit sichtbarer Freude aus: O, das ist herrlich! bloßes Ja! war ihm eine zu schwache Affirmation.

Man kann es als ein drittes Kennzeichen seiner Schwäche ansehen, daß er mit der Zunahme derselben zugleich alles Zeitmaß, besonders für kleinere Abschnitte der Zeit, verlor. Eine Minute und, ohne alle Übertreibung, ein noch kleinerer Zeitraum schien eine ganz unverhältnismäßig lange Zeit für ihn zu sein. Er konnte sich durchaus nicht davon überzeugen, daß die Besorgung einer mit der größten Geschwindigkeit beendigten Sache nicht lange gedauert hätte.

Am Anfange seines letzten Lebensjahres fiel es ihm wider seine sonstige Gewohnheit bisweilen ein, nach vollbrachter Mahlzeit am Tische — noch in der völligen Stellung der Speisenden — mit seinen Tischgästen, insbesondere wenn ich bei ihm speiste, eine Tasse Kaffee, wobei ich wider meinen Wunsch eine Pfeife Tabak rauchen musste, zu trinken. Er freute sich schon den Tag vorher auf meine Anwesenheit, den Kaffee und die Pfeife, bei welcher lezteren er aber nie Gesellschaft leistete, außerordentlich. Er sprach bei Tische schon oft davon, und hatte diesen Umstand sich in sein Büchelchen, das ich ihm statt jener Zettel anfertigen ließ, aufgezeichnet. Da dieser neuerfundene, der Verdauung nicht eben vorteilhafte Nachtisch die Mahlzeit oft verlängerte und mir zu viel Zeit nahm, so suchte ich, wenn's möglich war, demselben auszuweichen. Oft war er bei Tische in Gespräche so vertieft, daß er es vergaß, daß ich, sein ex officio rauchender Gast, am Tische säße. Die Sache blieb dann bisweilen auf sich beruhen, was ich um so lieber sah, weil ich vom Kaffee, diesem ihm ungewöhnlichen Getränke, mehr Beunruhigung in der Nacht für ihn befürchtete. Gelang aber der Versuch nicht, den Kaffee ihm vergessen zu machen, so kam die Sache etwas übel zu stehen; besonders, wenn es schon spät an der Zeit war. Die Äußerungen einer doch noch immer sanften Ungeduld waren bisweilen sehr naiv und reizten zum Lächeln. Es sollte der Kaffee a u f der Stelle (ein ihm geläufiger Ausdruck) geschafft werden. Alle Vorkehrungen waren an dem Tage, an welchem ich bei ihm speiste, schon zur schnellsten Bereitung desselben getroffen.

durfte an dieses ihm so wichtige Werk zu seiner Vollendung nur die letzte Hand angelegt werden. Pfeilschnell eilte der Bediente, den Kaffee in das schon kochende Wasser zu schütten, ihn aufsieden zu lassen und heraufzubringen; doch währte ihm diese kurze dazu erforderliche Zeit unausstehlich lange. Auf jede Vertröstung erwiderte er etwas anderes, und war wegen Abänderung der Formeln nie verlegen. Sagte man: Der Kaffee wird gleich gebracht werden, so erwiderte er: "Ja, wird; das ist der Knoten, daß er erst gebracht werden wird". Hieß es: Er kommt bald! so fügte er hinzu: "Ja! bald, eine Stunde ist auch bald, und so lange hat es schon nach der Zeit gedauert, als es auch bald hieß". Endlich sagte er mit stoischer Fassung: "Nun, darüber kann ich sterben; und in iener Welt will ich keinen Kaffee trinken". Er stand auch wohl vom Tische auf und rief zur Türe hinaus, und das ziemlich verständlich: "Kaffee! Kaffee!" Hörte er endlich den Diener die Treppe heraufkommen, so rief er jauchzend: "Ichsehe Land!" wie der Matrose vom Mastkorbe. Auch das Kaltwerden des Kaffees erforderte eine für ihn zu lange Zeit, ob er gleich in mehrere Tassen umgegossen wurde. War er endlich zum Genuß völlig fertig, so hörte man auch wohl ein "Heisa Courage meine Herren!", bei dessen Aussprache, besonders des zweiten Wortes, er das r aus Freude außerordentlich schärfte, und wenn alles genossen war, ein:

"Und hiermit Basta!" welchen Ausdruck er mit einem Tempo, mit dem er die Tasse stark hinsetzte, gewöhnlich begleitete.

Um ihm manche Ungeduld zu ersparen, hielt ich jede von ihm etwa verlangte und dem Verderbnis nicht so leicht ausgesetzte Sache vorrätig oder ließ sie von mir holen. Diese Maßregel erleichterte ihm seine sonst so freudenleeren Tage ungemein; ja er fing an zu glauben, daß er ohne meine Beihilfe nicht wohl bestehen könnte. Ich richtete mich daher so ein, ihn täglich eine halbe Stunde zu besuchen.

Nach dem bereits Angeführten war zu vermuten, daß die bemerkten Idiosynkrasien Kants bei zunehmender Schwäche leicht in eine Art von Eigensinn übergehen würden, der in einem vertrauteren Umgange mit ihm manche Unannehmlichkeiten hätte herbeiführen können. Ich bestimmte mir also die nötigen Grundsätze, die ich beobachten wollte, um ihm und mir die Lage zu erleichtern. So sehr ich den großen Mann verehrte, so erlaubte ich mir doch nie irgend eine Schmeichelei, urteilte mit Freimut, jedoch ohne auf die entfernteste Weise anmaßend zu sein, und bestand mit Beharrlichkeit auf dem, was ich als entschieden nützlich und gut für ihn erkannte. Dieses Betragen war es ohne Zweifel, was mir sein Vertrauen immer mehr erwarb. Kant, als edler Mann, verabscheute nichts so sehr als elende Kriecherei, Mit seinen zunehmenden Jahren schlichen sich manche irrige Meinungen, mancher unbegründete Verdacht, manche mürrische Äußerungen gegen sein Gesinde ein. In den meisten Fällen, wo er fehlte, beobachtete ich ein tiefes Schweigen. Fragte er mich, wo er Unrecht hatte, um meine Meinung, so sagte ich mit Freimut, daß ich aus diesen oder jenen Gründen, die ich nach Maßgabe der Sache anführte, nicht seiner Meinung sein könnte. Ein entgegengesetztes Betragen, Schmeichelei und Parteilichkeit, wären gewiß die sichersten Mittel gewesen, mich seines Vertrauens und seiner Achtung verlustig zu machen, weil jeder edle Mensch sich lieber sanften und mit Gründen unterstützten Widerspruch als feige und parteiische Nachgiebigkeit gefallen läßt, und man diejenigen, die sich jemandes übereilten Urteilen und unzulässigen Wünschen bequemen, nach kälterer Beurteilung und ruhigerer Prüfung gewöhnlich mit tiefer Verachtung bestraft.

In früheren Jahren war Kant zwar keinen Widerspruch gewohnt. Sein durchdringender Verstand, sein ihm stets zu Gebote stehender, nach Umständen oft kaustischer Witz, seine ausgebreitete Gelehrsamkeit, vermöge welcher er sich in jedes Gespräch einlassen, sich keine fremde Meinung oder keine Unwahrheit aufbinden lassen durfte, seine allgemein anerkannte edle Gesinnung, sein strengmoralischer Lebenswandel hatten ihm eine solche Superiorität über andere verschafft, daß er vor ungestümem Widerspruch sicher war.

Wagte es dennoch jemand in Gesellschaften ihm zu laut oder auf eine witzig sein sollende Art zu widersprechen, so wußte er durch unerwartete Wendungen das Gespräch so zu leiten, daß er alles für seine Meinung gewann, und so der kühnste Witzling schüchtern und stumm gemacht wurde. Es war daher eine kaum zu vermutende Erscheinung, daß er meine vorgebrachten Gründe zwar mit prüfendem Ernst, jedoch ohne Unwillen, ruhig anhörte. So liebenswürdig blieb der große Mann auch selbst als schwacher Greis. Oft ohne den mindesten Anstand, ohne Einwendung gab er seinen heißesten Wunsch auf, wenn ich ihm denselben als seiner Gesundheit nachteilig vorstellte. und entsagte selbst langen Gewohnheiten, wenn ich ihn darauf aufmerksam machte, daß sein jetziger Zustand eine Änderung in denselben erfordere. Hatte er sich dann einmal an die neue bessere Ordnung der Dinge gewöhnt und die Vorteile meiner Vorschläge eingesehen, so dankte er mir mit vieler Rührung für meine Beharrlichkeit. Ich vermied es sorgfältig, ihm geradezu zu widersprechen, wartete vielmehr einen gelegeneren Zeitpunkt, eine ruhigere Lage bei ihm ab, wiederholte aber dennoch unermüdlich meine Vorschläge, wenn er je einige derselben sogleich anzunehmen Bedenken trug, bis sie endlich durchgingen. schlug mir daher auch nie etwas rundweg ab. Seine Bitte um Aufschub der Ausführung eines Vorschlags war oft rührend, besonders wenn Wäsche gewechselt werden sollte. Ich machte daher schon früher Anträge dazu, um durch einigen Aufschub doch nichts für seine Reinlichkeit zu verlieren. So sehr Kant zu dieser geneigt war, so angelegentlich protestierte er doch gegen die Anwendung jener Reinlichkeitsregel unter dem Vorwande, daß er nie transpiriere.

Mit jedem Tage nahm meine Anhänglichkeit an ihn zu. Welches empfindende Herz fühlte nicht das Ehrenvolle des Berufes, die Stütze eines ehrwürdigen Greises zu sein, der die Bürde des Alters so mutvoll und standhaft trug? Wer hätte nicht willig für ihre Erleichterung eintreten wollen? Ein vorteilhafter Umstand war es für mich, daß ich ihn schon morgens um 5 Uhr sprechen konnte. Erlaubten es meine Geschäfte nicht, die gewöhnliche Zeit zwischen 9 und 10 Uhr einzuhalten, so wählte ich die früheren Morgenstunden zu seinem Jeder Tag brachte mir Gewinn, denn Besuche. täglich entdeckte ich eine liebenswürdige Seite mehr seines guten Herzens; täglich erhielt ich neue Versicherungen seines Zutrauens. schieden auch die Lagen und Verhältnisse waren, in denen ich ihn zu beobachten Gelegenheit hatte, so habe ich doch stets große Tugenden neben nur kleinen Fehlern an ihm wahrgenommen.

Kants Größe als Gelehrter und Denker ist der Welt bekannt, ich kann sie nicht würdigen; aber die feinsten Züge seiner bescheidenen Gutmütigkeit hat keiner so zu beobachten Gelegenheit ge-

habt als ich. Er wußte alles sorgfältig dem Auge anderer unbemerkbar zu machen, was zu seinem Lobe gereichen konnte. Nicht jedem ist es gegeben, die gutgemeinten Vorschläge eines anderen, der tief unter ihm steht, mit Bereitwilligkeit anzunehmen und mit Festigkeit zu befolgen; und dennoch tat es dieser Mann. Denn bei seinem großen Verstande, der zwar bisweilen nur noch unter der Asche loderte, aber auch oft in lichten, selbst blendenden Flammen wieder aufschlug, maßte er sich in diesen lichteren Augenblicken keine Untrüglichkeit an, sondern benutzte sie vielmehr nur dazu, seinem Freunde für seine Vorkehrungen zu danken, und die Versicherungen des gegen ihn fortdauernden und vermehrten Zutrauens zu erneuern. Wie ausgezeichnet tritt hier Kant aus der Reihe gewöhnlicher Menschen, die viele um Rat fragen und keinen Rat befolgen! Er handelte konsequenter, und von den beiden Alternativen: entweder nach seinem eigenen Gutdünken selbständig und unerschüttert fest zu handeln, oder im Fall er dieses nicht tunlich fand, dem Rate dessen, dem er einmal sein Zutrauen geschenkt hatte, unbedingt zu folgen, wählte er die letztere. Nie verdarb er mir den kleinsten Plan durch eigene Dazwischenkunft, und nie machte er ein Geheimnis daraus, sich mir ganz hingegeben zu haben. Dieses Betragen sowohl, als manches vorteilhafte Zeugnis über meine Verfahrungsart jagte mir dann oft eine Schamröte

ab; und da Kant in diesem Falle keine Schonung für mich gestatten wollte, so empfand ich oft, daß zu viele Güte peinigt. Was bisher nur Verbindung aus Bedürfnis und Umgang gewesen war, bildete sich nach und nach, ich darf es der Wahrheit gemäß sagen, zum freundschaftlichen Wohlwollen aus, dessen herzliche und fast zärtliche Außerungen wörtlich anzuführen die Bescheidenheit verbietet, welches sich aber meinem Herzen um so stärker eindrückte, je ausgemachter es war, daß dieser gerade Mann nichts anderes sagen konnte, als was er wirklich empfand.

Kant hatte das blendende Paradoxon des Aristoteles adoptiert: Meine lieben Freunde, es gibt keine Freunde. Er schien dem Ausdrucke Freund nicht den gewöhnlichen Sinn unterzulegen, sondern ihn so etwa, wie das Wort Diener in der Schlußformel des Briefes oder im gewöhnlichen Empfehlungsgruß zu nehmen. Hierin war ich mit ihm nicht einerlei Meinung. Ich habe einen Freund im vollen Sinne des Wortes, dessen Wert es mir unmöglich machte, Kants Meinung beizustimmen. Bisher war Kant sich selbst genug gewesen und hatte, da er Leiden nur dem Namen nach kannte, keines Freundes bedurft. Jetzt durch seine Schwäche fast bis zum Hinsinken niedergedrückt, sah er sich nach einer Stütze um, ohne die er sich nicht mehr aufrecht erhalten konnte. Als ich daher bei Gelegenheit seiner sehr eindringlichen Freundschaftsversicherung meinen Unglauben mit Beziehung auf jenes Paradoxon äußerte, war er offenherzig genug zu gestehen, daß er jetzt mit mir einerlei Meinung sei und Freundschaft für keine bloße Chimäre halte

Bei seiner Delikatesse und der sorgfältigsten Vermeidung alles Lästigwerdens stand er noch immer an, mir seine gesamten Angelegenheiten anzuvertrauen, sowie ich andererseits auch nie für ihn mehr tat, als er von mir verlangte, oder was er mir freiwillig zugestanden hatte: nämlich ihm meine Vorschläge zur Erleichterung seines Zustandes selbst unaufgefordert vorzulegen. Im November 1801 machte er mich mit seinem Wunsche bekannt, sein Vermögen und alles, was auf ihn näheren oder ferneren Bezug haben könnte, gänzlich abzugeben und sich, wie man zu sagen pflegt, in Ruhe zu setzen. Er eröffnete mir dieses nach und nach, bat mich zuerst um die Gefälligkeit, sein vorrätiges Geld durchzuschießen und es nach den verschiedenen Münzsorten abzuteilen. lich hatte sich kurz vor diesem Antrage ein Kant auffallendes und ihm nicht so recht erklärbares Ereignis mit dem Gelde zugetragen. Er übergab mir zuerst die Schlüssel, die er sein Heiligtum zu nennen pflegte, zur Vollziehung seines Auftrages und ging ins andere Zimmer. Ich wurde über diesen neuen Beweis seines Zutrauens verlegen, weil es mir nicht unbekannt war, daß in diesem Schranke die auf sein Vermögen sich beziehenden Papiere lagen, deren Inhalt er als ein Geheimnis bewahrte. Er kehrte bald aus seinem Zimmer zurück und bot mir die auf ihn geprägte Medaille zum Andenken an, gab mir auch, um sein Gesinde vor Verdacht der Entwendung nach seinem Tode zu sichern, eine schriftliche Schenkungsurkunde darüber. Von wem und bei welcher Gelegenheit ihm diese Medaille gegeben worden, ist mir unbekannt. Wie man aber hat behaupten können, daß sie ein Geschenk der Judenschaft gewesen für die Erklärung schwerer Stellen des Talmuds, worüber er ihnen Vorlesungen gehalten habe, ist mir unbegreiflich. Kant und der Talmud scheinen mir wenigstens zu heterogen, als daß sich beides miteinander auf irgend eine Art vereinigen ließe. Ungeachtet der feierlichsten Versicherung seines Zutrauens zu mir, die er mir in dieser Stunde gab, und welches er, wie der Erfolg bewies, auch wirklich in mich setzte, unternahm ich nicht leicht etwas von Bedeutung für ihn, ohne vorher wenigstens einen seiner übrigen Freunde zu Rate zu besonders ziehen. Tch wählte dazn Herrn R. R. V. -, einen durch seine ausgebreiteten Kenntnisse, sein edles Herz und seine große Bescheidenheit ausgezeichneten Mann, auf den Kant einen überaus großen Wert legte, und mit dem ich in den ersten Jahren der Tischfreundschaft Kants lange Zeit hindurch an einem Tage in der Woche bei Kant aß. Da ich seinen Namen nur mit dem Anfangsbuchstaben bezeichnete, so erlaube ich

mir Kants eigenes Urteil über ihn, das er am Anfange seines 80. Jahres in sein Tagebüchlein geschrieben hatte, herzusetzen: "Herr V. sowohl in Ansehung seiner Laune und Denkungsart, als auch seiner Einsicht, als Menschenfreund und in Geschäften eine seltene Erscheinung." Diesem Manne legte ich jeden meiner Entwürfe zur Kenntnisnahme, Prüfung, Verbesserung und Genehmigung vor. Ich konnte mich dadurch teils gegen die vielleicht sonst entstehenden Vorwürfe eines zu übereilten und willkürlichen Verfahrens gegen andere und mich selbst rechtfertigen, teils wirklichen Gewinn für Kant aus der Vorsicht und Erfahrung dieses achtungswerten Mannes ziehen. Kant nahm überdies meine Vorschläge mit noch größerem Zutrauen an, sobald er erfuhr, daß ich mit Herrn R. R. V. darüber Rücksprache genommen hatte.

Nachdem mir Kant seine Angelegenheiten einmal übergeben hatte, enthielt er sich, so viel es nur möglich war, aller eigenen Auszahlungen, tat schlechterdings nichts ohne meinen Rat, wenigstens nie etwas ohne mein Vorwissen. Die untere Behörde durfte nie übergangen werden, und das Urteil der niedrigeren Instanz erhielt stets die Bestätigung der höheren.

Die erste Zeit nach der Übergabe wandte ich dazu an, um mit seinen Angelegenheiten und Papieren bekannt zu werden. Von letzteren war nichts mehr vorhanden, als was auf sein Vermögen

Bezug hatte. Er machte mich mit dem Bestande desselben bekannt und fügte hinzu: daß, ob er gleich alles ehrlich erworben habe, die Größe desselben doch keiner wisse als der, der es auf Zinsen an sich genommen hätte. Er wünschte, daß nur ich die Summe wissen, aber auch als Geheimnis bewahren möchte. Späterhin erlaubte er mir, Herrn R. R. V. von allem Auskunft zu geben, da eintretende Umstände, über welche ich mit ihm Rücksprache zu nehmen hatte, es notwendig machten. Seine übrigen gelehrten Arbeiten und Papiere hatten zwei jetzt abwesende Gelehrte in Empfang genommen. Von gelehrter Korrespondenz war kein Blatt vorhanden. Von seinem noch unvollendeten Manuskript soll unten Erwähnung geschehen.

Über manche zu meiner Kenntnis nötigen Dinge und Familiennachrichten holte ich von ihm Nachricht ein, die er mir mit vieler Genauigkeit und ohne Zurückhaltung gab.

Zuerst fand ich aus Gründen notwendig sein Geld an einen anderen Ort und in einen anderen Schrank in versiegelten und mit Aufschriften versehenen Beuteln zur Aufbewahrung zu verlegen. Ich erlaube mir hier zur Rechtfertigung dieser Vorkehrung eine Unterbrechung des Zusammenhanges. Laut Testament betrug Kants Vermögen im Jahre 1798 42 930 Gulden oder 14 310 Taler, sein Haus und seine Mobilien nicht mitgerechnet. Seit dieser Zeit waren die Einkünfte von seiner

Schriftstellerei und seinen Vorlesungen beinahe unbedeutend, weil er nunmehr weder schrieb noch Ein Kapital von 10 000 Talern, das zu 6 % ausgetan war, ging ein und wurde nur zu 5% wieder ausgeliehen; daraus entstand ein jährlicher Ausfall von 100 Talern in seinen Einklinften. Er gab 200 Taler jährlich zur Unterstützung seiner Verwandten mehr aus, und mit seiner zunehmenden Schwäche wurden seine Ausgaben vermehrt. Lampe erhielt noch 40 Taler jährlich nach seiner Entlassung, und bei Kants Tode betrug dennoch sein bares Geld über 17 000 Taler. Abgezählte Summen und ein hineingelegter Zettel, auf dem ihr Bestand verzeichnet war, lagen in dem Schreibtisch, in dem vorher alles bare Geld aufbewahrt wurde, zu seinen laufenden Ausgaben bereit. Ich überschoß sie wenigstens zweimal in der Woche und verglich den Bestand mit den etwaigen Ausgaben, die Kant selbst jetzt nur notgedrungen machte. Ich glaube nicht zu irren, daß durch diese Vorkehrungen etwas gewonnen wurde. Schlüssel von beiden Geldbehältnissen hatte Kant selbst. Ich nahm sie nur bei Auszahlungen an mich und, sobald ich die ausgezahlte Summe abgeschrieben hatte, händigte ich sie ihm wieder ein. Als einst eine Summe in meiner Abwesenheit ausgezahlt werden sollte, deren Größe den abgezählten Geldvorrat in seinem Schreibtisch überstieg, so war Kant durch die dringendsten Vorstellungen seines Dieners nicht zu bewegen, das noch Fehlende aus seinem größeren Gelddepot, zu dem er doch den Schlüssel hatte, zu nehmen und verschob die ganze Zahlung, bis ich kam, um meine Vorkehrungen nicht zu stören. Dieser Umstand kennzeichnete deutlich den Mann von festen Grundsätzen und feiner Denkungsart, eröffnete mir eine beruhigende Aussicht für die Zukunft und bestärkte mich in der sicheren Vermutung, daß ich auch bei seiner zunehmenden Schwäche keine erniedrigende Zumutung oder Beleidigung von ihm zu fürchten hätte. Vielmehr zeigten andere Umstände, wie genau und scharfsichtig er jede mit kleinen Aufopferungen verbundene Gefälligkeit zu würdigen wußte.

Bei meinen täglichen Besuchen traf mich oft, wie natürlich, auch schlechte Witterung. Er verkannte es aber nicht, daß ich mich nie über dieselbe beklagte; bemerkte es vielmehr, daß, wenn ich vom Regen durchnäßt oder von der Kälte erstarrt zu ihm kam, ich die Spuren der üblen Witterung vor dem Eintritte in sein Zimmer entweder zu vertilgen oder zu verhehlen suchte. Liberal bot er mir zu meinem jedesmaligen Besuche, ohne daß ich auf die Witterung Rücksicht zu nehmen hätte, einen Wagen auf seine Kosten an. Zwar machte ich von diesem Anerbieten nie Gebrauch, kann es aber zum Beweise seiner Feinheit und Erkenntlichkeit nicht füglich mit Stillschweigen übergehen.

Eben diese seine edle Dankbarkeit hält mich

in der Erzählung seiner häuslichen Verfassung auf, den Faden derselben zu verfolgen; sie macht's, daß ich mir eine kleine Abschweifung erlaube und einige Züge aus Kants früherem Leben hinzeichne. Bis zum höchsten Alter blieben seinem edlen Herzen die genossenen Wohltaten unvergeßlich, und das Andenken an seine Wohltäter war ihm heilig. Er tat jederzeit, was er sollte, und daher war Reue über unterlassene Pflicht eine ihm fremde Empfindung. Aber eine mehr ehrenvolle als tadelnswerte Ausnahme fand statt. Er bedauerte es sehr, daß er es bis zur Zeit seines Unvermögens verschoben hatte, dem verdienstvollen Franz Albert Schulz, Doktor der Theologie, Pfarrer in der Altstadt und zugleich Direktor des Kollegii Fridericiani ein Ehrendenkmal, wie er es nannte, in seinen Schriften zu setzen. Dieser große Menschenkenner entdeckte zuerst Kants große und seltene Anlagen und zog das unbemerkte Genie, das ohne seine Dazwischenkunft vielleicht verkümmert wäre, hervor. Ihm verdankt Kant das, was er wurde, und die gelehrte Welt das, was sie durch seine Ausbildung gewann. Schulz beredete Kants Eltern, ihren Sohn studieren zu lassen, und unterstützte selbst ihn in einer Weise, die mit Kants und seiner Eltern Ehrgefühl bestehen konnte, da sie einer baren Unterstützung auswichen. Er versorgte Kants Eltern mit Holz, das er ihnen gewöhnlich unverhofft und unentgeltlich anfahren ließ. Die eigene Außerung

Kants gegen mich über den Vermögenszustand seiner Eltern, von denen man so verschieden spricht, verdienen hier eine Stelle. Seine Eltern waren nicht reich, aber auch durchaus nicht so arm, daß sie Mangel leiden durften oder gar, daß Not und Nahrungssorgen sie hätten drücken sollen. Sie verdienten soviel, als sie für ihr Hauswesen und die Erziehung ihrer Kinder nötig hatten. Dessenungeachtet erinnerte sich Kant jener, freilich für die damalige Zeit, nicht eben so bedeutenden Unterstützung und der schonenden Zartheit, mit welcher Schulz sie seinen Eltern und ihm, da er auf der Akademie war, zufließen ließ; lobte seinen edlen Charakter, den er schon im Hause seiner Eltern, die Schulz oft besuchte, kennen gelernt hatte und dankte ihm die Empfehlung an seine Eltern: auf die Talente ihres Sohnes aufmerksam zu sein und ihre Ausbildung zu befördern, mit vieler Rührung. Mit den wärmsten Gefühlen einer aufrichtigen Verehrung und kindlichen Zärtlichkeit dachte Kant an seine Mutter. Ich liefere die Geschichte so, wie ich sie aus einer doppelten Quelle geschöpft habe, teils aus dem, was mir Kant in Stunden vertrauter Unterhaltung über Familienangelegenheiten, unter Weglassung von Umständen, deren Erwähnung seine Bescheidenheit verbot, erzählte, teils aus dem, was seine noch lebende Schwester hinzufügte, der die Erzählung aller zum Lobe Kants gereichenden Umstände eher anstand als ihm. Nach Kants

Urteil war seine Mutter eine Frau von großem, natürlichem Verstande, den ihr Sohn als mütterliches Erbteil von ihr erhielt, einem edlen Herzen und einer echten, durchaus nicht schwärmerischen Religiosität. Mit der innigsten Erkenntlichkeit verdankte Kant ihr ganz die erste Bildung seines Charakters und zum Teil auch die ersten Grundlagen zu dem, was er später wurde. Sie hatte ihre Anlagen selbst nicht vernachlässigt und besaß eine Art von Bildung, die sie wahrscheinlich sich selbst gegeben hatte. Sie schrieb, nach dem wenigen zu urteilen, was ich als Familiennachrichten von ihrer Hand aufgezeichnet sah, ziemlich orthographisch. Für ihren Stand und ihr Zeitalter war das viel und selten. Durch Schulz aufmerksam gemacht, entdeckte sie auch selbst bald die großen Fähigkeiten ihres Sohnes, die natürlich ihr mütterliches Herz an ihn fesselten und sie veranlaßten, auf seine Erziehung alle nur mögliche Sorgfalt zu verwenden. Da sie eine durchaus rechtliche Frau, ihr Gatte ein redlicher Mann und beide Freunde der Wahrheit waren; da aus ihrem Munde keine einzige Lüge kam; da kein Mißverständnis die häusliche Eintracht störte; da endlich keine gegenseitigen Vorwürfe in Gegenwart der Kinder die Achtung derselben für ihre gutgesinnten Eltern schwächten, so wirkte dieses gute Beispiel sehr vorteilhaft auf Kants Charakter. Keine Fehler der Erziehung erschwerten ihm daher das Geschäft späterer Selbstbildung, die oft

unvermögend ist, es gänzlich zu verhindern, daß jene nicht durchschimmern sollten. Seine Mutter nahm früh ihre Pflicht wahr; sie wußte bei ihrem Erziehungsgeschäft Annehmlichkeit mit Nutzen zu verbinden, ging mit ihrem Manelchen (so verstimmelte mitterliche Zärtlichkeit den Namen Immanuel, mit dem sein Geburtstag, der 22. April, im Kalender bezeichnet ist) oft ins Freie, sie machte ihn auf die Gegenstände in der Natur und manche Erscheinungen in derselben aufmerksam. lehrte ihn manche nützlichen Kräuter kennen, erzählte ihm sogar vom Bau des Himmels so viel, als sie selbst wußte und bewunderte seinen Scharfsinn und seine Fassungskraft. Bei manchen Fragen ihres Sohnes geriet sie dann freilich oft etwas ins Gedränge. Wer aber sollte eine solche Verlegenheit sich nicht sehr gern gewünscht haben? Sobald Kant in die Schule ging, noch mehr aber, als er auf der Universität war, erhielten diese fortgesetzten Spaziergänge eine veränderte Gestalt. Was ihr unerklärbar war. konnte der Sohn ihr begreiflich machen. öffnete sich für diese glückliche Mutter eine doppelte Quelle der Freude. Sie erhielt neue ihr unbekannte Aufschlüsse, nach denen sie so begierig war, und sie erhielt diese von ihrem Sohne und mit denselben zugleich Beweise seiner so schnell gemachten Fortschritte, die ihre Aussichten für die Zukunft ungemein erheiterten. Wahrscheinlich waren bei aller mütterlichen Vorliebe,

welche die an Kinder geknüpften Erwartungen so leicht zu vergrößern pflegt, doch diese nicht so weit gegangen, als Kant sie hernach übertraf, und deren Erfüllung sie leider nicht mehr erleben sollte. Kant bedauerte ihren Tod mit der liebevollen und zärtlichen Wehmut eines gutgearteten und dankbaren Sohnes und war in seinem letzten Lebensjahre bei der Erzählung der ihn veranlassenden Umstände jedesmal noch innig über ihren, für ihn zu frühen Verlust tief gerührt. Ein merkwürdiger Umstand hatte ihn beschleunigt. Kants Mutter hatte eine Freundin, die sie zärtlich liebte. Diese war mit einem Manne verlobt, dem sie ihr ganzes Herz, doch ohne Verletzung ihrer Unschuld und Tugend, geschenkt hatte. achtet der gegebenen Versicherung, sie zu ehelichen, wurde er aber treulos und gab bald darauf einer andern die Hand. Die Folge davon für die Getäuschte war ein tödliches, hitziges Fieber, in welches Gram und Schmerz sie stürzten. weigerte sich in dieser Krankheit die ihr verordneten Heilmittel zu nehmen. Ihre Freundin, die sie auf ihrem Sterbebette pflegte, reichte ihr den angefüllten Löffel hin. Die Kranke weigerte sich die Arznei zu nehmen und schützte vor: daß sie einen widerlichen Geschmack habe. Kants Mutter glaubte sie nicht besser vom Gegenteil überzeugen zu können, als wenn sie denselben Löffel mit Medizin, den die Kranke schon gekostet hatte, selbst nehme. Ekel und kalter Schauder überfällt sie

aber in dem Augenblicke, als sie dieses getan hatte. Die Einbildungskraft vermehrt und erhöht beides, und da noch der Umstand hinzukam, daß sie Flecken am Leibe ihrer Freundin entdeckte, die sie als Petechien erkannte, so erklärt sie sofort: diese Veranlassung sei ihr Tod, legt sich noch an demselben Tage hin und stirbt bald darauf als ein Opfer der Freundschaft.

So erkenntlich Kant gegen die Wohltaten seiner verstorbenen Freunde war, so billig war er auch in Beurteilung seiner übrigen Nebenmenschen. Er sprach von keinem schlecht. Den Gesprächen, die auf grobe Laster der Menschen Bezug hatten, wich er gern aus, als wenn die Erwähnung ihrer schlechten Handlungen den Wohlanstand in der Unterhaltung redlicher Leute beleidigte. Minder strafbare Vergehungen und Verletzung der Pflichten schienen ihm wenigstens ein unwürdiger Gegenstand des Gespräches zu sein, den er bald gegen einen würdigen vertauschte. Jedem Verdienste ließ er Gerechtigkeit widerfahren und suchte Leuten von Verdienst, ohne daß sie es merkten, zur Anstellung zu verhelfen. Keine Spur von Rivalität, viel weniger von Brodneid war bei ihm zu bemerken. Er bemiihte sich dem Anfänger zu helfen und sein Fortkommen zu befördern. Mit der größten Achtung sprach er von seinen Kollegen. Sehr angelegentlich erkundigte er sich nach dem Befinden des Herrn P. P. S. bei dem Hausfreunde desselben, der wöchentlich an

seinem Tische speiste. Von einem anderen seiner Mitarbeiter und ehemaligen würdigen Zuhörer, der zwar nicht durch viele Schriften, desto mehr aber durch seine unermüdlichen Vorlesungen und die darin bewiesene Gelehrsamkeit in den verschiedensten Fächern zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse wirkte, legte Kant als großer Menschenkenner ein sehr ehrenvolles Zeugnis ab. Er versicherte nämlich, daß in seiner vieljährigen Menschenbeobachtung ihm kein scharfsinnigerer Kopf, kein größeres Genie vorgekommen sei. Er behauptete, daß er zu jeder und der tiefsten Wissenschaft aufgelegt, und daß er alles, was der menschliche Verstand zu fassen fähig wäre, sich zu eigen machen könnte, und daß mit einer solchen Schnelligkeit, wie er es vermochte, nicht leicht jemand ins Innere der Wissenschaften eindringen würde. Er stellte ihn Kepplern an die Seite, von dem er behauptete, daß er nach seinem Urteile der scharfsinnigste Denker gewesen sei, der je geboren worden. Viele seiner Kollegen zog er an seinen Tisch und wußte eines jeden Vorzug gehörig zu würdigen. Dieses sein allgemeines Wohlwollen gegen Menschen machte es ihm daher unmöglich, von irgend einem Stande verächtlich zu denken oder zu sprechen; seine Verachtung traf unwürdige Mitglieder eines jeden Standes, ging aber selten in laute Äußerungen über.

Nach dieser Einschaltung knüpfe ich den abgerissenen Faden der Erzählung von Kants

häuslichem Leben wieder an. Kant zeigte mir einige frühere Entwürfe seines Testaments, das er selbst deponiert hatte, in denen bald dieser bald jener seiner Tischfreunde zu seinem Testamentsvollzieher ernannt aber wieder ausgestrichen, und in denen zuletzt mein Name allein stehen geblieben war. Er erklärte dabei, daß er sich jetzt nicht erinnere, ob er einen Testamentsvollzieher, vielweniger wen er hierzu wirklich bestimmt habe, verlangte aber von mir, daß ich dieses Geschäft nach seinem Tode übernehmen sollte. Ich übernahm es mit der Bedingung, daß, wenn ein Testamentsvollstrecker in seinem niedergelegten letzten Willen bestimmt wäre, dem er etwas für seine Bemühungen zugesichert hätte, dieser auch das für ihn Bestimmte nach seinem Tode nicht verlieren dürfte. Kant fand diesen Vorschlag der Billigkeit gemäß und übergab im Jahre 1801 den Abgeordneten des akademischen Senats einen Nachtrag zu seinem Testamente, in dem er mich mit aller nach den Landesgesetzen möglichen Vollmacht als Testamentsvollzieher bestätigte. Den Tag zuvor war er etwas ängstlich, ob er auch etwas zu meinem Nachteil bei der Übergabe versehen würde, verlangte bei diesem Akt meine Gegenwart, an welche er bei allen seinen Unternehmungen sich gewöhnt hatte: ließ sich aber bedeuten, als ich ihm die Sache als unzulässig vorstellte, und willigte ein, daß ein anderer seiner Tischfreunde der Übergabe beiwohnte. Als ich nach vollbrachtem Akt mit-

tags bei ihm aß, leerte er ein Glas Wein mit dem Trinkspruche: "Weil heute alles so gut gegangen", und setzte scherzend und lächelnd hinzu, "und ohne Spektakel abgelaufen ist." Er sprach viel und froh über die heute vollbrachte Sache, doch so verblümt, daß der zweite Tischgenosse nicht wußte, wovon die Rede sei. Diese tropische Art, sich in Gegenwart eines anderen auszudrücken, war sonst Kant nicht eigen, nur heute erlaubte er sich eine Ausnahme. Durch kein förmliches Versprechen hatte ich mich irgend etwas für ihn zu tun, verpflichtet. Dieses mir abzufordern, dazu war Kant zu diskret und ich zu behutsam, ihm ein solches bestimmt zu geben, weil die Hindernisse es zu halten, nicht vorauszusehen waren. Ohne vorhergegangene Erklärung waren wir beide fest miteinander einverstanden, und jeder Teil wußte, was er von dem anderen zu erwarten hatte. Hätte Kants Schwäche eine solche Richtung genommen, daß ein freier Mann seine etwaige Behandlung und die Außerungen seines Unwillens schlechterdings nicht hätte ertragen können, so war mir durch kein Versprechen der Rückzug zu einer verhältnismäßigen Entfernung benommen. Offenherzigkeit gestehe ich meinen Zweifel, wie ich bei seiner damaligen Schwäche es nicht für ganz unmöglich hielt, daß er etwa durch einen Machtspruch meine guten Vorkehrungen z. B. in Absicht seines Gesindes - durch seine Schwäche verleitet - hätte vernichten, - durch Nachgiebigkeit in ihren unerlaubten und ihm nachteiligen Zumutungen - die Partei desselben nehmen und mich dadurch hätte kompromittieren können. Aber ich gestehe, dass ich ihm durch diese Vermutung Unrecht tat und zu schwach war, seine wahre Größe ganz zu fassen. Wenn er wegen seiner jetzigen Kurzsichtigkeit mich bisweilen mit seinem Diener verwechselte und zu mir in einem Tone sprach, den er sonst gegen denselben anzunehmen gewohnt war, so war er jedesmal, sobald er seinen Irrtum erkannte, in einer peinlichen Verlegenheit, aus der deutlich zu ersehen war, daß er gern die Meinung bei mir hervorbringen wollte, als hätte er sich im Gespräche nicht an mich gewandt, sondern wirklich zu seinem Diener gesprochen. Ich vermied daher so viel als möglich ihm diese Verwechselung bemerkbar zu machen. Gelang aber dieser Versuch nicht, so war sein Widerruf des Gesagten für mich beschämend und peinigend.

In sein häusliches Verhältnis gehört auch sein erster Diener Martin Lampe. Dieser war aus Würzburg gebürtig, Soldat in preußischen Diensten gewesen und nach erhaltenem Abschiede vom Regiment in den Dienst bei Kant getreten, dem er gegen 40 Jahre vorstand. Anfänglich, bei einer guten Führung, hielt Kant sehr viel auf ihn und bezeigte sich gegen ihn sehr wohltätig. Aber gerade diese Liberalität Kants wurde auch die Ursache, warum Lampe sich einer üblen Gewohn-

heit, zu welcher sein reichliches Auskommen ihn verleitete, hingab. Er mißbrauchte die Güte seines Herrn auf eine unedle Art, drang ihm Zulagen ab, kam zur unrechten Zeit nach Hause, zankte sich mit der Aufwärterin und wurde überhaupt mit jedem Tage unbrauchbarer zur Bedienung seines Dieses veränderte Betragen brachte eine veränderte Gesinnung Kants gegen ihn unvermeidlich zuwege. Kant faßte daher den Entschluß, sich von ihm zu trennen, und dieser reifte mit jedem Tage immer mehr seiner Ausführung ent-Ich hatte Ursache zu vermuten, daß die Außerung desselben nicht bloß eine leere Drohung oder ein Besserungsversuch für Lampe, sondern Kants wahrer Ernst sei, suchte letzteren indessen mit Gründen wieder zu besänftigen und den Aufschub der Ausführung zu bewirken, besonders da ich voraussah, daß die Trennung unvermeidlich, aber auch mit großen Schwierigkeiten für Kant, für mich, Lampe und seinen neuen Diener verbunden sein würde. Es sollte ein mit Kant grau, aber anstößig gewordener Diener abgeschafft werden. Beide hatten sich aneinander gewöhnt. Ich sollte die Mittelsperson zwischen beiden sein. Kant hätte der Schritt gereuen, und er hätte darauf bestehen können, ihn wieder in sein Haus zu nehmen. - Wie weit wäre dann Lampes Brutalität gegen Kant und mich gegangen, wenn er einen so deutlichen Beweis seiner Unentbehrlichkeit erhalten hätte? Und wo war so leicht außer der Zeit ein

treuer, an Eingezogenheit gewohnter Diener herzunehmen, der in Kants lange Gewohnheiten sich zu schicken gewußt haben würde? Ich suchte also diesen drohenden Blitzschlag oft und noch immer unschädlich abzuleiten, obgleich die Kenntnis von Kants Charakter sicher vermuten ließ, daß, wenn es ihm einmal rechter Ernst würde Lampe zu entlassen, ihn nichts von diesem Vorsatze so leicht abbringen würde, wie es ja auch die Zeit lehrte.

Mit dem weichsten Herzen verband Kant den festesten Charakter aufs innigste. Gab er einmal sein Wort, so war dieses bei seiner unerschütterlichen Festigkeit mehr wert als Eidschwüre anderer. Und diese Zuverlässigkeit hat es mir oft erleichtert, seinen Wünschen, deren Erfüllung Erkältung, Indigestion oder andere Nachteile für ihn zur Folge gehabt haben würde, eine andere Richtung zu seinem Vorteile zu geben. Hatte ich nach Darlegung der Gründe, insbesondere durch Hinweis darauf, daß sein Körper das, was demselben in früheren Jahren möglich gewesen wäre, in den späteren nicht ertragen könnte, sein Wort zur Annahme meines Vorschlages einmal erhalten, dann war selbst sein sehnlichster Wunsch vernichtet. Er hatte mir sein Versprechen gegeben, mir in nützlichen Dingen zu folgen und — er hielt's.

Einige seiner Tischfreunde behaupteten, daß sie die Beschwerden, die ich mit Kant hatte, um alles in der Welt nicht übernehmen wollten, und bedauerten mich. Ich aber bedauerte mich selbst

nie und versichere, daß ich den Beistand, den ich Kant geleistet habe, keine Beschwerde nennen kann. Bei seiner Schwäche und Hilfsbedürftigkeit war ich ihm freilich Bedürfnis geworden, aber er mir gewiß noch weit mehr. Er sah mich gern, ich ihn gewiß noch lieber, und ich konnte keinen Tag ruhig hinbringen, ehe ich ihn gesehen und mich seiner erfreut hatte, besonders in den letzten Jahren seines Lebens. Ich nahm bei seinen Besuchen, auch wenn sein Zustand mir nahe ging, nie einen kleinmütigen Ton an, den der Mann, der standhaft den herannahenden Übeln des Alters die Spitze bot, nicht leiden konnte. Er war nicht so weichlich, daß er bedauert werden wollte. Lebhaft und vertrauensvoll war meine Sprache, die ich gegen ihn führte. Und so bedurfte er keines Mein Zuruf: "Non, si male leidigen Trostes. nunc, sic erit et olim" war ihm genug. Ein solcher unbefangener, freundlicher Zuspruch erheiterte ihn bisweilen so, daß er mich oft seinen Trost nannte, eine Benennung, die seine Schwäche ihm entlockte. Rührend war es für mich geradezu öfter in den letzten Zeiten, da er schon so hinfällig war, daß er nicht mehr lesen und schreiben konnte, ihn mit der Uhr in der Hand die Minute meiner Ankunft erwartend an der Tür sitzen zu finden. Er fühlte nach langer Einsamkeit das Bedürfnis der Unterhaltung sehr dringend. Konnte es da Beschwerde für mich sein, ihn täglich ohne Ausnahme zu besuchen?

Nach so vielen Jahren der Bekanntschaft, des Umgangs und (ich darf der Wahrheit gemäß den Ausdruck gebrauchen) der Vertraulichkeit, denn er hatte schon längst kein Geheimnis mehr vor mir - konnte es nicht fehlen, daß wir uns gegenseitig so ziemlich kennen gelernt hatten. Wenn dann nun der Mann von einem auf geprüften Grundsätzen unerschütterlich festgebauten Charakter, mit vollem Bewußtsein dessen, was er sagte, gesetzt, ernst, entschlossen und vertrauensvoll sich in der Art gegen mich ausdrückte: "Liebster Freund, wenn Sie eine Sache für mich vorteilhaft finden, und ich nicht; wenn ich sie für unnütz und nachteilig halte, Sie dieselbe mir aber anraten, so will ich sie billigen und annehmen", und wenn dieser Mann das auch wirklich tat, wenn außerdem bei gewissen Geschäften, wo die Mitwirkung anderer erfordert wurde, ein jeder dazu Aufgeforderte sich freute und sich beeiferte für Kant mitzuwirken, wenn seine Aufträge von der Art waren, daß kein redlicher Mann, sie auszuführen, auch nur einen Augenblick anstehen und sein Gewissen erst um Rat fragen durfte, wenn kein Widerstand zu fürchten, überall Beistand und Zuvorkommenheit zu erwarten war; so läßt sich wohl begreifen, daß die Übernahme der Geschäfte Kants nicht eine solche Beschwerde war, als sie es beim ersten Anblick zu sein schien. Kant war und blieb der determinierte Mann, dessen schwacher Fuß oft, dessen starke Seele nie wankte.

Daher konnte ein solch kühnes Wagstück wie die Trennung seines alten Dieners von ihm, auch nur bei ihm allein versucht und glücklich ausgeführt werden. Schon ehe diese wirkliche Trennung eintrat, sah ich die Unmöglichkeit ein, daß Kant, der bei der Schwäche seiner Füße oft fiel, der Wartung eines Dieners allein überlassen werden konnte, der sich selbst aufrecht zu halten oft unvermögend war und aus sehr verschiedenen Ursachen ein gleiches Schicksal mit seinem Herrn hatte. Außerdem tat er bei Gelderpressungen, auf welche er in der Hoffnung sich Frieden und Ruhe damit zu erkaufen, einging, Lampes Neigung nur immer mehr Vorschub, und dieser sank tiefer. Hinzu kam noch, daß Lampe durch das Verbot, von keinem andern als von mir Geld zu fordern. und durch den Ernst, mit dem ich ihm jeden Übertretungsfall verwies, alle und jede Hoffnung auf eine Rückkehr des ihm so behaglichen status quo genommen wurde. Ferner sah er sich fast auf seinen Gehalt eingeschränkt und fand daher den Dienst bei Kant im Vergleich mit den vorigen, besseren, goldenen Zeiten nicht mehr so außerordentlich vorteilhaft. Eine andere Vorkehrung, an die ich oben dachte, mag vieles zur Verzweiflung an bessere Zeiten beigetragen haben. setzt aber auch, alle diese Inkonvenienzen hätten nicht stattgehabt, so machte der Umstand, daß die Kräfte des Dieners Lampe zusehends abnahmen, es notwendig, auf die Besetzung seiner

Stelle durch einen rüstigeren und kraftvolleren Mann Bedacht zu nehmen. Ich hatte beizeiten gehörige Vorkehrungen getroffen und stand vor dem Bruche in voller Rüstung. Ich suchte, fand und wählte einen Diener und erhielt ihn in einem Interimsdienst, von dem er sich an jedem Tage losmachen konnte. Oft sprach ich bald sanft, bald ernstlich mit Lampe über den immer mehr der Ausführung sich nahenden Entschluß seines Herrn, ihn abzuschaffen. Ich machte ihn auf sein trauriges Los für die Zukunft aufmerksam, gab ihm ziemlich verständliche Winke darüber, daß im Falle seiner guten Aufführung nicht allein er, sondern auch seine Gattin und sein Kind glücklich werden sollten, vereinigte mich mit seiner Frau, die ihn mit Tränen bat, sein eigenes Wohl zu bedenken. Er versprach besser zu werden und wurde schlechter. Endlich kam der Tag im Januar 1802, an dem Kant das ihn beugende Geständnis ablegte: "Lampe hat sich so gegen mich vergangen, daß ich es zu sagen, mich schäme". Ich drang nicht in ihn und kenne dieses gewiß grobe Vergehen nicht. Kant bestand auf seine Abschaffung, zwar nicht mit Groll, doch aber mit männlichem Ernst. Seine Bitten an mich waren so dringend, daß ich noch früher als der andere Tischgast vom Tische aufzustehen mich gedrungen sah und den in Bereitschaft stehenden Diener Johann Kaufmann holte. Lampe weiß von nichts, was vorgeht. Kaufmann kommt, Kant faßt ihn ins Auge, trifft auf der Stelle seinen Charakter und sagt: "Er scheint mir ein ruhiger, ehrlicher und vernünftiger Mensch zu sein. Wenn er sich ganz nach den Anweisungen dieses meines Freundes zu richten gesonnen ist, so habe ich nichts wider ihn. Nur alles, was der ihm sagt, muß er pünktlich tun; was der mit ihm abmacht, das billige ich auch, und das soll er richtig erhalten." Kant sorgte also bei seiner ersten Unterredung mit seinem Diener dafür, mich bei ihm in Ansehen zu setzen. Am folgenden Tage wurde Lampe mit einer jährlichen Pension entlassen und mit der gerichtlich verschriebenen Bedingung, daß dieselbe von dem Augenblicke an aufhöre, wenn Lampe oder ein von demselben Abgesandter Kant behelligen würde.

Der Diener Johann Kaufmann war wie für Kant geschaffen und hatte bald wahre persönliche Liebe und Anhänglichkeit für seinen Herrn. Bei seinem Eintritt ins Kantsche Haus bekam die bisherige Lage in demselben eine ganz andere Gestalt zu ihrem Vorteile. Eintracht mit der Aufwärterin Kants, mit der Lampe vorher im ewigen Streite gelegen und mit der Kaufmann, wie es sein muß, umzugehen verstand, war nun im Hause des Philosophen einheimisch, das vorher durch manche überlaute Auftritte, von denen Kant wußte und nicht wußte, entweiht war. Nun konnte er ohne Verdruß, dessen Erregung durch manche ärgerliche Vorfälle auch beim Philosophen unvermeidlich war, seine Tage ruhig verleben.

So großmütig er Lampe verzieh, so nötig fand er es doch auch, seine bisherige, für Lampe fast übermäßig wohltätige Disposition zu ändern und ihm nur die 40 Taler Pension auf seine Lebenszeit zu In dem zweiten Nachtrage zu seinem Testamente zeigte er seinen Edelsinn und seine Großmut auf eine auffallende Art. Er veränderte den ihm vorgeschlagenen Anfang desselben: "Die schlechte Aufführung des Lampe macht es notwendig usw.", dahin: "Gegründete Ursachen machten usw.", indem er sagte: "Man kann ja den Ausdruck so mildern." Sechsundzwanzig Tage nach Lampes Abschaffung wurde dieser Nachtrag deponiert, und von gerechtem Unwillen war keine Spur in demselben anzutreffen. Lampe ließ einen Dienstschein fordern, ich legte ihn Kant vor. Lange sann er nach, wie er die leergelassenen Stellen über sein Verhalten ausfüllen sollte. Ich enthielt mich jedes Rates dabei, was seinen Beifall zu haben schien. Endlich schrieb er: "Er hat sich treu, aber für mich (Kanten) nicht mehr passend verhalten".

Je länger man mit Kant umging, desto mehr bisher ungekannte vorteilhafte Seiten lernte man an ihm kennen und desto verehrungswürdiger mußte er erscheinen. Das zeigte sich auch bei seiner jetzigen Veränderung. Er war an den kleinsten Umstand durch seine ordentliche und gleichmäßige Lebensart eine lange Reihe von Jahren hindurch so gewöhnt, daß eine Schere, ein Federmesser, die nicht bloß zwei Zoll von ihrer Stätte, sondern nur in ihrer gewöhnlichen Richtung verschoben waren, ihn schon beunruhigten; die Versetzung größerer Gegenstände in seinem Zimmer, z. B. eines Stuhles oder gar die Vermehrung oder die Verminderung der Anzahl derselben in seiner Wohnstube, ihn aber gänzlich störte und sein Auge so lange auf die Stelle hinzog, bis die alte Ordnung der Dinge wieder völlig hergestellt war.

Daher schien es unmöglich zu sein, daß er sich an einen neuen Diener gewöhnen könnte, dessen Stimme, Gang und dergleichen ihm ganz fremd waren. Aber auch in seiner Schwäche behielt er Geistesstärke genug, sich endlich daran zu gewöhnen, was die einmalige Lage der Dinge, besonders, wenn sie durch sein Wort sanktioniert war, notwendig machte. Nur die laute Tenorstimme, das Schneidende und Trompetenähnliche derselben, wie er es nannte, war ihm an seinem neuen Diener empfindlich. "Er ist ein guter Mensch, aber er schreit mir zu sehr," das war alles, was er mit einer Mischung von Sanftmut und klagender Ungeduld sagte. In einem Zeitraume von wenigen Tagen hatte dieser sich an einen leiseren Ton gewöhnt, und alles war gut.

Dieser neue Diener schrieb und rechnete gut. Er hatte in der Schule soviel gelernt, daß er jeden lateinischen Ausdruck, die Namen seiner Freunde und die Titel der Bücher richtig aussprach. Über diesen Punkt richtiger Benennung und Aussprache

der Dinge und Wörter waren Kant und Lampe stets uneins und lebten in einem ewigen Hader miteinander, der oft zu recht possierlichen Szenen Gelegenheit gab, besonders wenn Kant dem alten Würzburger die Namen seiner Freunde und die Titel der Bücher vorsagte.

In den mehr als dreißig Jahren, in denen Lampe wöchentlich zweimal die Hartungschen Zeitungen geholt und wieder fortgetragen hatte, wobei er jedesmal, damit sie nicht mit den Hamburger Zeitungen verwechselt würden, von Kant sie nennen hörte, hatte er ihren Namen nicht behalten können. Er nannte sie die Hartmannsche "I was, Hartmannsche Zeitung!" Zeitung. brummte Kant mit finsterer Stirn. Darauf sprach er sehr laut, affektvoll und deutlich: "Sag' er Hartungsche Zeitung." Nun stand der ehemalige Soldat geschultert und verdrießlich darüber, daß er von Kant etwas lernen sollte, und sagte im rauhen Ton, in dem er einst: "Wer da?" gerufen, "Hartungsche Zeitung", nannte sie aber das nächste Mal wieder falsch.

Mit seinem neuen Bedienten kamen nun solche gelehrten Artikel ganz anders zu stehen. Fiel Kant ein Vers aus den lateinischen Dichtern ein, so konnte dieser ihn nicht allein ziemlich richtig aufschreiben, sondern lernte ihn auch wohl bisweilen auswendig, und konnte ihn sogar rezitieren, wenn er Kant nicht gleich einfiel. Dies war z. B. der Fall mit dem Verse: "Utere prae-

senti; coelo committe futura", den ich Kant in Augenblicken des Mißmutes, was am Ende bei seiner Schwäche mit ihm werden würde, vorsagte, und den Kant, weil er ihn vorher nie gewußt hatte, oft wieder vergaß. Diesen sagte ihm sein Diener richtig vor. Ich war ihm bisweilen durch Übersetzung und Erklärung behilflich. Durch diesen Kontrast und auffallenden Abstich von Lampe wurde Kant zu dem öftern Zeugnis gegen seinen Diener vermocht: "Er ist ein vernünftiger und kluger Mensch."

Ich hatte diesem neuen Diener den Tag vor dem Antritte seines Dienstes auf einem ganzen Bogen die kleinsten und unbedeutendsten Gewohnheiten und Gebräuche Kants nach der Tagesordnung aufgeschrieben, und er faßte sie mit Schnelligkeit. Er mußte mir vorher seine Manöver vormachen und so aufs Tempo geübt, trat er seinen Dienst an. Seine ersten Dienstleistungen gingen daher auch schon so geübt von statten, als wenn er jahrelang bei Kant gedient hätte. Ich war den größten Teil des ersten Diensttages zugegen, um durch Winke, die er trefflich verstand, alles zu leiten und den kleinsten Verstoß gegen Kants Gewohnheiten und Gebräuche zu hindern. diese war ich durch langen Umgang mit ihm sehr genau unterrichtet, nur bei seinem Teetrinken des Morgens war kein Sterblicher je außer Lampe zugegen gewesen. Um das Nötige anzuordnen, war ich um 4 Uhr morgens schon da. Es war der 1. Februar 1802. Kant stand wie sonst vor 5 Uhr auf und fand mich: es befremdete ihn mein Besuch sehr. Dem vom Schlafe eben erst Erwachten, konnte ich den Zweck meiner Gegenwart anfänglich nicht begreiflich machen. Nun war guter Rat teuer. Keiner wußte, wo und wie der Teetisch gesetzt werden sollte. Kant war durch meine Gegenwart, durch die Abwesenheit des Lampe und durch den neuen Diener verwirrt gemacht, konnte sich in nichts finden, bis er endlich so recht aus dem Schlafe zu sich selbst kam. Nun setzte er sich den Teetisch selbst hin; aber es fehlte noch immer etwas, was Kant nicht angeben konnte. Ich sagte, ich wolle mit ihm eine Tasse Tee trinken und eine Pfeife mit ihm rauchen. Er nahm dieses nach seiner Humanität hoch auf, ich sah ihm aber den Zwang an, den er sich dabei antat. Er konnte sich noch immer nicht zurecht finden. Ich saß ihm gerade gegenüber. Endlich kam er darauf und bat mich sehr höflich, ich möchte mich so setzen, daß er mich nicht sehen könnte, denn seit mehr als einem halben Jahrhundert habe er keine lebendige Seele beim Tee um sich gehabt. Ich tat, was er verlangte, Johann ging in die Nebenstube und kam nur dann, wenn Kant ihn rief. Nun war alles recht. Kant war gewohnt, wie ich schon oben andeutete, seinen Tee allein zu trinken und bei demselben ganz ungestört seinen Ideen nachzuhängen. Ob er gleich jetzt nicht mehr las oder schrieb, so war die Schwungkraft vieljähriger Gewohnheit auch noch jetzt sehr stark bei ihm, und er konnte keinen um sich dulden, ohne in die größte Unruhe versetzt zu werden. Ebenso lief es ab, als ich an einem schönen Sommermorgen einen ähnlichen Versuch machte.

Nun waren wir in alle Gewohnheiten Kants eingeweiht, und am folgenden Tage ging's mit dem Teetrinken besser. Noch lange sah Kant meinen ersten Morgenbesuch als Traum oder Zauber an.

Nun ging alles mit dem neuen Diener nach Wunsch. Kant holte nun freier Luft, lebte ruhig und zufrieden. Schlich sich ein kleiner Fehler in seiner Bedienung ein, so beschied er sich selbst, daß ein neuer Diener noch nicht ganz vertraut mit seinen kleinsten Gewohnheiten sein könne.

Ein sonderbares Phänomen von Kants Schwäche war folgendes. Gewöhnlich schreibt man sich auf, was man nicht vergessen will; aber Kant schrieb in sein Büchelchen: der Name Lampe muß nun völlig vergessen werden.

Kant fand es anstößig, wie auch schon im Freimütigen bemerkt worden, seinen Diener Kaufmann zu nennen, weil er zwei gebildete Kaufleute wöchentlich an seinen Tisch zog.

Bei einem frohen Mittagsmahl wurde daher nach Hersagung eines sehr possierlichen Verses, den ich hier nicht anführen mag und dessen Schluß heißt: "Er soll Johannes heißen", beschlossen, den Diener nicht Kaufmann, sondern Johannes für die Zukunft zu nennen.

Um diese Zeit - Winter 1802 - zeigte sich jedesmal nach dem Essen auf der rechten Seite seines Unterleibes eine Erhöhung von einigen Zollen im Durchmesser der Fläche, die sich sehr verhärtet anfühlen ließ und ihn nötigte, jedesmal nach der Mahlzeit seine Kleider zu öffnen, weil sonst der Unterleib zu gepreßt war. Obgleich dieser Zufall keine besonderen Beschwerden und Folgen für ihn hatte, so währte es doch ein halbes Jahr, bis es ohne alle Heilmittel besser wurde, so daß er nach einer mit vielem Appetit eingenommenen Mahlzeit seine Kleidungsstücke nicht mehr lüften durfte. So schwach auch sein Körper war, so hatte er doch noch Kraft genug in sich selbst, um Übeln vorzubeugen und selbst die, die schon Wurzel geschlagen hatten, auszurotten.

Im Frühlinge riet ich ihm an, sich Bewegung zu machen. Schon seit vielen Jahren war er nicht mehr ausgegangen, weil er auf seinen letzten Spaziergängen sehr abgemattet wurde. Offentlicher, herzlicher Dank sei dem unbekannten Manne von mir gebracht, der so viel Aufmerksamkeit für den schwachen, ermüdeten Greis hatte, daß er gleich nach der gemachten Bemerkung, daß Kant sich bei seinen Spaziergängen am Lizent teils vor Ermüdung teils der Aussicht wegen an eine Mauer lehnte, eine Bank für ihn aufschlagen ließ, die Kant mit Dank benutzte, ohne zu wissen, von wem sie herrührte. Es war nicht ratsam, ihm wegen der Schwächlichkeit in

seinen Füßen eine Bewegung zu Fuß zu empfehlen. Da einige angestellte Versuche nicht den erwarteten Erfolg für ihn hatten, so waren die Bewegungen im Wagen vorzuziehen. Kant besuchte seinen Garten der Regel nach nie. Als er aber nach vielen Jahren, in denen er ihn nicht gesehen hatte, im Frühling 1802 hineingeführt wurde, so war die Erscheinung ihm so neu, daß er sich in demselben gar nicht orientieren konnte. Meine Auskunft, die ich ihm über die Lage desselben und den Zusammenhang mit seinem Hause geben wollte, schien ihm lästig zu werden. sagte: "Er wisse gar nicht, wo er sei", fühlte sich beklommen wie auf einer wüsten Insel und sehnte sich dahin, wo er gewesen war. Alle diese Erscheinungen waren Folgen von der Gewohnheit, sich stets unter den Gegenständen seiner Studierstube aufzuhalten, die ihn jetzt nicht umgaben, deren Abwesenheit ihm Sehnsucht nach ihnen erregte und ihn beklommen machte. Zur Erklärung der sonderbarsten Erscheinungen, die aus Kants Schwäche entstanden, durfte man oft nur einen unbedeutenden Umstand wissen, und alles Rätselhafte löste sich schnell auf. Durch den steten Umgang mit ihm konnte ich mich ihm sehr leicht verständlich machen. Mir waren daher auch seine sonderbaren und jeden anderen befremdenden Äußerungen in seinem Garten und ähnliche nicht auffallend. Obgleich der Aufenthalt in freier Luft nur wenige Augenblicke dauerte, so war er doch etwas von ihr benommen. Indessen war doch schon ein Schritt zur Wiedergewöhnung an die frische Luft getan, die Kant so lange nicht eingeatmet hatte. Die wiederholten Versuche waren von besserem Erfolge begleitet. Er trank bisweilen eine Tasse Kaffee, was er vorher nie getan hatte, in seinem Garten und fand überhaupt eine Veränderung seiner bisherigen Lage behaglich. Es kam bei ihm nur auf Vorschläge an, die ein anderer ihm machte. Er selbst wäre schwerlich auf den Einfall gekommen, eine Abwechslung zu wagen.

Schon früher machte der Frühling auf ihn keinen sonderlichen Eindruck, er sehnte sich nicht wie ein anderer am Ende des Winters nach dem baldigen Eintritt dieser erheiternden Jahreszeit. Wenn die Sonne höher stieg und wärmer schien, wenn die Bäume ausschlugen und blühten, und ich ihn darauf aufmerksam machte, so sagte er kalt und gleichgültig: "Das ist ja alle Jahre so und gerade ebenso." Nur ein Ereignis machte ihm aber auch dafür desto mehr Freude, so daß er die Rückkehr desselben nicht sehnlich genug erwarten Schon die Erinnerung im angehenden Frühlinge, daß es bald eintreten würde, erheiterte ihn lange voraus; der nähere Eintritt machte ihn täglich aufmerksamer und spannte seine Erwartung aufs höchste; der wirkliche aber machte ihm große Freude. Und diese einzige Freude, die ihm noch die Natur bei dem sonst so großen Reichtum ihrer

Reize gewährte, war - die Wiederkunft einer Grasmücke, die vor seinem Fenster und in seinem Garten sang. Auch im freudeleeren Alter blieb ihm diese einzige Freude noch übrig. Blieb seine Freundin zu lange aus, so sagte er: "Auf den Apenninen muß noch eine große Kälte sein"; und er wünschte dieser seiner Freundin, die entweder in eigener Person oder in ihren Abkömmlingen ihn wieder besuchen sollte, mit vieler Zärtlichkeit eine gute Witterung zu ihrer weiten Reise. überhaupt ein Freund seiner Nachbaren aus dem Reiche der Vögel. Den unter seinem Dache nistenden Sperlingen hätte er gern etwas zugewandt, besonders wenn sie sich an die Fenster seiner ruhigen Studierstube anklammerten, was sehr oft wegen der darin herrschenden Stille geschah. Er wollte aus dem melancholischen, eintönigen und oft wiederholten Gezwitscher derselben auf die beharrliche Sprödigkeit der weiblichen Sperlinge schlie-Ben, nannte diese melancholischen Stümper von Sängern: "Abgeschlagene und Kümmerer", wie bei den Hirschen, und bedauerte diese einsamen Geschöpfe. Als Züge seiner Gutmütigkeit auch selbst gegen Tiere, die man zu vertilgen sucht, glaubte ich diesen Umstand nicht übergehen zu dürfen. Auch kleine lichte Striche tragen zum lebhaften Kolorit des Gemäldes das Ihrige bei, und wie viele solcher kleiner Striche und Punkte sind nicht im Charaktergemälde Kants anzutreffen, die das Ganze erheben!

Er wurde immer vertrauter mit der ihm ganz fremd gewordenen freien Luft, und es ward nun ein heroischer Versuch zu einer Ausfahrt gemacht. Kant weigerte sich, ihn zu wagen. "Ich werde wie ein Waschlappen im Wagen zusammenfallen," sagte er. Ich bestand mit sanfter Beharrlichkeit auf den Versuch, nur durch die Straße, in der er wohnte, mit ihm zu fahren, mit der Versicherung, sogleich umzukehren, wenn er das Fahren nicht vertragen könne. Erst spät im Sommer bei einer Wärme von 18° Réaumur wurde dieser Versuch gemacht. Herr C. R. H. ein würdiger, treuer, unverdrossener und bis ans Ende ausdauernder Freund Kants, war unser Begleiter auf dieser Spazierfahrt nach einem kleinen Lustort vor dem Steindammer Tore, den ich mit einem anderen meiner Freunde auf einige Jahre gemietet hatte. Kant verjüngte sich gleichsam, als er die ihm bekannten Gegenstände nach einigen Jahren wiedersah, wiedererkannte und die Türme und öffentlichen Gebäude zu nennen wußte. Wie freute er sich nun aber, daß er so viel Kräfte hatte, aufrecht zu sitzen und sich, ohne besondere Beschwerde zu fühlen, im Wagen wacker rütteln lassen konnte. Wir kamen froh an den Ort unserer Bestimmung. Er trank eine Tasse Kaffee, die schon bereitet stand, versuchte eine halbe Pfeife zu rauchen, welches nie vorher außer der Zeit der Fall gewesen war, hörte die Menge Vögel, die sich an diesem Ort häufig aufhalten, mit Wohlgefallen singen, unterschied

jeden Gesang und nannte jeden Vogel, hielt sich etwa eine halbe Stunde auf und fuhr ziemlich heiter, doch des Vergnügens satt, nach Hause.

Ich wagte es nicht, ihn an einen öffentlichen häufig besuchten Ort zu führen, um ihn nicht den vielleicht lästigen Blicken Neugieriger zu sehr auszusetzen und durch die peinliche Lage eines genau Beobachteten sein Vergnügen zu stören. Publikum hatte ihn lange nicht gesehen. daher der Wagen nur vor seiner Türe stand, so hatten selbst Leute vom Stande sich um denselben versammelt, um Kant noch vielleicht zum ersten und letzten Male zu sehen. Nach einigen Besuchen meines an meiner Wohnung gelegenen Gartens hörten mit eintretendem Herbste unsere Ausfahrten für dieses Jahr auf. Die Bewegungen ermüdeten zwar Kant, aber er schlief ruhiger in der Nacht und war den Tag darauf heiterer und gestärkter; auch schmeckten und bekamen die Speisen ihm besser.

Bei herannahendem Winter klagte er mehr als sonst über jenes Übel, das er die Blähung auf dem Magenmunde nannte, und das kein Arzt erklären, viel weniger heilen konnte. Ein Aufstoßen war ihm wohltätig, der Genuß der Speisen schaffte ihm kurze Erleichterung, ließ ihn sein Übel vergessen und stimmte seinen Mißmut etwas um. Der Winter ging unter öfteren Klagen dahin. Er wünschte, des Lebens müde, am Ziele zu sein, und sagte: "er könne nicht mehr der Welt nützen und

wisse nicht, was er mit sich anfangen solle." Sein Zustand war rätselhaft, da er keine Schmerzen fühlte, und sein ganzes Benehmen und seine Äußerungen doch auf die unangenehmsten körperlichen Empfindungen schließen ließen. Ich erheiterte ihn mit dem Gedanken künftiger Ausfahrten im Sommer; diese nannte er in zunehmender Gradation, zuerst Fahrten, sodann Reisen ins Land und endlich weite Reisen. Er dachte mit einer an Ungeduld grenzenden Sehnsucht an den Frühling und Sommer nicht ihrer Reize wegen, sondern nur als der zu Reisen geschickten Jahreszeiten; schrieb sich frühe in sein Büchelchen: "Junius, Julius und August sind die drei Sommermonate" (nämlich in denen man am besten reisen kann). Der Gedanke an diese Reisen tat Wunder zur Erheiterung Kants. Seine Art, etwas zu wünschen, war so sympathisch, daß man es bedauerte, durch keine Zauberkraft seine Sehnsucht stillen zu können.

Jetzt ließ er bei abnehmender Lebenswärme oft sein Schlafzimmer heizen. Er vergönnte aber nicht leicht jemandem den Zutritt in dasselbe. In dieser Stube standen auch seine Bücher, etwa 450 an der Zahl, die zum Teil Geschenke von ihren Verfassern waren. Da er in früheren Jahren Bibliothekar der hiesigen königlichen Schloßbibliothek gewesen war, in der sich so manche vortreffliche Werke und besonders Reisebeschreibungen, die eigentliche Goldgrube für seine physische Geographie, befanden; da er ferner von seinem

Verleger die neuesten Sachen zur Ansicht erhielt, so konnte er leichter als ein anderer akademischer Lehrer einer zahlreichen Büchersammlung entbehren.

Gegen Ende des Winters fing er an, über unangenehme, ihn aufschreckende Träume zu klagen. Oft tönten Melodien der Volkslieder, die er in der frühesten Jugend von Knaben auf der Straße hatte singen hören, ihm lästig in die Ohren und er konnte sich bei aller angestrengten Abstraktionskraft nicht davon losmachen. Läppische Schulschnurren aus den Knabenjahren fielen ihm oft ein. Darf ich eine anführen? Vacca eine Zange, forceps eine Kuh, rusticus ein Knebelbart; ein nebulo bist du. Man will behaupten, daß im höchsten Alter dergleichen Läppereien den Greisen lästig werden und sie durch unwillkürliche Rückkehr martern. Kant war dies der Fall. Diese und ähnliche sinnlose Verse, sowie seine Träume störten ihn des Nachts; jene verzögerten sein Einschlafen, diese scheuchten ihn fürchterlich auf, wenn er noch so fest schlief, und raubten ihm die nächtliche Ruhe, dieses stärkende Erholungsmittel für schwache Greise. Fast in jeder Nacht zog er nun die durch die Decke seines Schlafzimmers geleitete Klingelschnur, welche die Glocke in der über seinem Bette befindlichen Bedientenstube in Bewegung setzte. So schnell auch der Diener aufstehen und herabeilen mochte, so kam er doch stets zu spät. fand seinen Herrn, der schon aus dem Bette gesprungen war, und der, wie bereits erwähnt ist, das Zeitmaß gänzlich verloren hatte, oft schon im Vorhause. Seine Schwäche in den Füßen, die sogleich nach dem Aufstehen besonders durch die horizontale Richtung des Körpers, in der Kant stundenlang sich fast steif gelegen hatte, vermehrt war, verursachte manche Fälle, die, von blauen Stellen abgesehen, für ihn glücklicherweise nicht schädlich verliefen, deren Folgen aber, wenn ihnen nicht beizeiten Einhalt getan worden wäre, doch hätten tödlich werden können.

Ich entschloß mich daher, Kant einen Vorschlag zu machen, von dem ich freilich mit ziemlicher Sicherheit vermuten konnte, daß er die Annahme desselben so lange als möglich verweigern würde, nämlich den: seinen Diener mit ihm in einem Zimmer schlafen zu lassen. Ich kannte die Macht langer Gewohnheit bei Kant. Er sträubte sich, doch stets mit sanfter Heiterkeit, dagegen. Ich hielt ihm seine freiwillig gegebene Versicherung vor, daß, wenn er den Nutzen eines Vorschlags auch nicht einsähe oder ihn unnötig fände, er ihn doch annehmen wollte, und die Sache war nach meinen Wünschen abgemacht. Es ertönten anfänglich noch manche Klagen, daß die Gegenwart eines anderen ihn im Schlafe störe. Ich berief mich aber auf die Notwendigkeit der Sache, auf sein mir gegebenes Versprechen, meinen Vorschlägen zu folgen, und bald verhallten auch die letzten Klagen. Nach kurzer Zeit dankte Kant

mir herzlich für diese Maßregel. Sie vermehrte nicht nur sein Zutrauen zu mir, sondern beschleunigte auch die Annahme und Befolgung der übrigen, die ich seinetwegen traf.

Seine Beängstigungen oder Blähungen auf dem Magenmunde wurden nun immer heftiger. Er versuchte sogar den Gebrauch einiger Arzneimittel, wogegen er sonst geeifert hatte: einige Tropfen Rum auf Zucker, Naphta, Bittererde, Blähzucker; doch das alles waren nur Palliative, eine Radikalkur verhinderte sein hohes Alter. Seine furchtbaren Träume wurden immer schrecklicher, und seine Phantasie setzte aus einzelnen Szenen der Träume ganze furchtbare Trauerspiele zusammen, deren Eindruck so mächtig war, daß ihr Schwung noch lange im Wachen bei ihm fortwirkte. glaubte sich fast jede Nacht von Räubern und Mördern umgeben. In furchtbarer Progression ging diese nächtliche Beunruhigung durch Träume dergestalt fort, daß er in den ersten Augenblicken nach dem Erwachen seinen, zu seiner Beruhigung und Hilfe herbeieilenden Diener für einen Mörder hielt. Wir sprachen am Tage über die Nichtigkeit seiner Furcht. Kant belachte sie und schrieb sich in sein Büchelchen: "Es muß keine Nachtschwärmerei stattfinden."

Daß Kants Schlafzimmer absichtlich verfinstert war, ist schon gesagt. Sah er nun draußen Dämmerung oder noch Tageslicht, so hielt er dies für künstliche Betrügerei, die ihn furchtsam machte. Es wurde daher auf meinen Vorschlag nachts Licht gebrannt. Anfangs konnte er dies nicht leiden; es wurde daher zuerst vor die Stubentür und später ins Zimmer selbst in einen Leuchter, welcher zur Vermeidung aller Feuersgefahr in einer Schale mit Wasser stand, gesetzt, doch so, daß der Schein davon ihn nicht traf. Auch an diese Veränderungen gewöhnte er sich bald.

Er fing nun an sich immer uneigentlicher auszudrücken. Er wünschte bei seiner jetzt oft eintretenden Schlaflosigkeit eine Schlaguhr; ich lieh ihm eine. Obgleich es nur eine einfache Schlaguhr war, so nannte er, der keine Töne in der Nacht zu hören gewohnt war, die Töne derselben eine Flötenmusik, und bat mich täglich, sie ihm doch ja zu lassen. Er wiederholte seine Bitte und ich meine feierliche Versicherung, sie erst dann zurückzunehmen, wenn er sie nicht länger haben wollte. Bald aber klagte er über Störung, die die helle Glocke ihm machte. Ich überzog den Hammer mit Tuch und die Störung war gehoben.

Sein Appetit war jetzt nicht mehr so gut als gewöhnlich. Diese verminderte Eßlust schien mir keine gute Vorbedeutung zu sein. Man will behaupten, Kant habe der Regel nach eine stärkere Mahlzeit zu sich genommen, als sonst ein Mann von fester Gesundheit zu sich zu nehmen pflegt. Ich kann dem jedoch nicht zustimmen. Kant aß nur einmal des Tages. Rechnet man alles zusammen, was der genießt, der morgens Kaffee

trinkt, Brot dazu ißt, wohl noch ein zweites Frühstück zu sich nimmt, dann noch eine gute Mittagsmahlzeit und endlich ein Vesper- und Abendbrot hält, so war die Masse der von Kant genossenen Speisen nicht ebenso groß, besonders da er nie Bier trank. Von diesem Getränk war er der abgesagteste Feind. Wenn jemand in den besten Jahren seines Lebens gestorben war, so sagte Kant: "Er hat vermutlich Bier getrunken." Wurde von der Unpäßlichkeit eines anderen gesprochen, so war die Frage nicht fern: "Trinkt er abends Bier?" Aus der Antwort auf diese Frage stellte dann Kant dem Patienten die Nativität. Er erklärte das Bier für ein langsam tötendes Gift, wie der junge Arzt den Kaffee, bei dem er Voltaire antraf. Allein die Antwort, die jener Arzt von Voltaire erhielt: "Langsam tötend muß dieses Gift wohl sein, weil ich es schon gegen siebzig Jahre genieße" würde Kant von echten Biertrinkern nicht leicht erhalten haben. Zu leugnen ist nicht, daß das viel für sich habe, was Kant behauptete, daß Wegschwemmung der Verdauungssäfte, Verschleimung des Blutes und Erschlaffung der Wassergefäße Folgen des häufigen Biergenusses wären, deren Wirkungen durch eine begueme Lebensart noch beschleunigt würden. Kant wenigstens nahm das Bier als Hauptursache aller Hämorrhoiden an, die er nur dem Namen nach kannte. Es gab freilich eine Zeit, in der er etwas davon bemerkt haben wollte; aber sein Körper bedurfte keines beneficii naturae und Kant gestand, daß er sich geirrt habe. Unausstehlich waren ihm alle Menschen, die immer genießen. Es war amüsant zu hören, wie Kant alle Arten von Genüssen solcher Schlemmer herzuzählen wußte und ihren ganzen Lebenstag schilderte. Bei dieser Schilderung war es aber auch bemerkbar, daß sein Gemälde nur ein Ideal war.

Im Frühlinge seines letzten Lebensjahres am 22. April 1803 wurde sein Geburtstag im Kreise seiner gesamten Tischfreunde recht anständig und fröhlich gefeiert. Lange vorher war dieses Fest ein ihn erheiternder Gegenstand unserer Gespräche, und es wurde lange vorher nachgerechnet, wie weit es noch entfernt sei. Er freute sich lange voraus auf diesen Tag. Aber auch hier bestätigte es die Erfahrung, daß seine jetzigen Freuden mehr in der Erwartung und angenehmen Phantasie bestanden als im Genusse selbst. Die Hoffnung, seinen alten Freund, den Kriegsrat S., in dessen Gesellschaft er im Hause des verstorbenen Geh. Rat von Hippel so viele frohe Stunden seines Lebens zugebracht hatte, wieder um sich zu sehen, erheiterte ihn ungemein. Schon die Nachricht, wie weit man in Besorgung des zu diesem Feste Erforderlichen gekommen sei, entlockte ihm den frohen Ausruf: "O, das ist ja herrlich!" Als der Tag kam und die Gesellschaft versammelt war, wollte er zwar froh sein, hatte aber dennoch keinen wahren Genuß von derselben. Das Geräusch bei der Unterhaltung einer zahlreichen Gesellschaft,

der er entwöhnt war, schien ihn zu betäuben, und man merkte wohl, daß es die letzte Versammlung in der Art und zu diesem Zwecke sein würde. Er kam erst recht wieder zu sich selbst, als er ausgekleidet in seiner Studierstube mit mir allein war, und mit mir über die seinen Bediensteten zu gebenden Geschenke gesprochen hatte. Denn nie konnte Kant froh sein, wenn er nicht andere um sich her zufrieden sah. Daher bestand er bei jeder Spazierfahrt auf ein Geschenk für seinen Diener. Ich wollte ihn nun seine Ruhe genießen lassen und empfahl mich auf die sonst gewöhnliche Art. Er war stets wider alles Feierliche und Ungewöhnliche, wider alle Glückwünsche bei solchen Gelegenheiten, besonders aber wider ein gewisses Pathos bei denselben, in dem er immer etwas Fades und Lächerliches fand. Für meine geringen Bemühungen bei Anordnung dieses Festes dankte er mir diesmal auf eine ganz ungewöhnliche Art und durch Außerungen, die sichere Beweise einer ihn iibermannenden Schwachheit waren. Vielleicht trug der Gedanke, nun ein so hohes Alter erreicht zu haben, zu seiner Rührung bei und erhöhte seinen Dank bis zu überschwänglichen Ausdrücken. Unter dem 24. April 1803 schrieb er in sein Büchelchen: "Nach der Bibel: Unser Leben währet 70 Jahr und, wenn's hoch kommt, 80 Jahr und wenn's köstlich war, ist es Mühe und Arbeit gewesen."

Der Sommer näherte sich und nun sollten

jene projektierten Reisen ins Land und Ausland anfangen. Eines Tages, als ich ihn früh besuchte, wurde ich ganz betroffen, als er mir mit gesetztem Ernst und anscheinend mit bestimmter Entschlossenheit auftrug, einen Teil seines Vermögens zu einer bevorstehenden Reise ins Ausland behufs Bestreitung der damit verbundenen Kosten einzuziehen. Ich widersprach nicht, forschte aber genauer nach der Ursache seines so schnellen Entschlusses, und da stellte sich denn heraus, daß er die ihm lästige Blähung auf dem Magenmunde nicht mehr ertragen könnte und deshalb verreisen wollte. Ich antwortete ihm: post equitem sedet atra cura; dies dürfte also auch wohl der Fall mit seiner Blähung auf dem Magenmunde sein, der er nicht so leicht entrinnen würde. Eine Stelle aus den alten Dichtern vermochte viel auf Kant. Und so änderte auch diese angeführte Stelle sehr schnell seinen Entschluß, den er auch nur, weil er keinen anderen Rat und Ausweg kannte, in seiner Das Gespräch über Schwäche gefaßt hatte. wochenlangen Aufenthalt auf dem Lande in kleinen Bauernhütten, über Teilnahme an ihren gröberen, ländlichen Speisen, über Hinwegsetzung der Gesellschaft mit Ratten, Mäusen und Insekten mancher Art in den schmutzigen Wohnungen der Landleute, war nun an der Tagesordnung. Der feste Ernst und die rührende Sehnsucht, mit welcher er mit zusammengeschlagenen Händen und zum Himmel gerichteten Augen sich mehr Wärme

zur Begünstigung unserer Reisen erflehte, machten mich ziemlich ungewiß, ob sein Wunsch zu reisen, wenngleich nicht in seinem ganzen Umfange, so doch zum Teil befriedigt werden müßte. Ich schlug das im vorigen Jahre besuchte Landhäuschen vor. "Gut", war Kants Antwort, "wenn es nur weit ist." Ich erwiderte: "Weit kann jeder Weg durch Umwege werden und unser Aufenthalt bis zum Herbste währen."

Allein erst spät im Jahre, gegen den längsten Tag fuhren wir in jenes Häuschen auf dem Lande. Beim Einsteigen in den Wagen war die Losung: nur recht weit! aber wir waren noch nicht am Tore, so dünkte ihm der Weg schon zu lang zu sein. Mit genauer Not kamen wir dort halb zufrieden an. Der Kaffee stand bereit; aber kaum nahm er sich so viel Zeit ihn zu trinken, als wir wieder in den Wagen steigen und zurückfahren mußten. Überaus lange währte ihm der Rückweg, der doch kaum 20 Minuten dauerte. Seine Schwäche, die ihm die Zeit so sehr vergrößert vorstellte, artete in eine Art von Ungeduld aus, die ihn fast überwältigte, wobei er sich doch aber hütete, die Schuld der unternommenen Fahrt oder der zu langen Verzögerung mir zuzuschreiben. "Hat's denn noch kein Ende?" war die jeden Augenblick wiederholte Frage. Sie wurde mit solchem Nachdruck und mit solcher Deklamation erneuert, als wenn er sie nur einmal getan hätte. Ich blieb indessen ganz ruhig dabei, ließ alles geschehen, weil ich

wohl wußte, daß alles vergessen wäre, sobald er in seine gewohnte häusliche Ruhe zurückgekehrt sein würde. Welche Freude für ihn, nun einmal sein Haus zu erblicken! Unmutig über die so weite Reise und die so lange Abwesenheit ließ er sich auskleiden, wurde zufriedener, schlief sanft und wurde von keinen Träumen beunruhigt oder aufgescheucht. Bald darauf wurde von Reisen, weiten Reisen, Reisen ins Ausland mit erneutem Enthusiasmus gesprochen: doch waren die folgenden Ausfahrten (mit kleinen Abänderungen) jener ersten ziemlich gleich. Etwa acht derselben in jenes Häuschen oder in meinen Garten und nach einem andern war alles, was in diesem Jahre unternommen worden war. Dennoch hatten, besonders die Spazierfahrten nach dem Landhäuschen, für ihn ihren großen Nutzen. Sie erneuerten bei ihm solche Ideen aus den früheren Jahren seines Lebens, die ihn oft sehr aufheiterten. Das schon oft erwähnte Landhäuschen liegt auf einer Anhöhe unter hohen Erlen. Unten im Tale fließt ein kleiner Bach mit einem Wasserfall, dessen Rauschen Kant bemerkte. Diese Partie weckte in ihm eine schlummernde Idee, die sich bis zur größten Lebhaftigkeit ausbildete. Mit fast poetischer Malerei, die Kant sonst in seinen Erzählungen gern vermied, schilderte er mir in der Folge das Vergnügen, welches ein schöner Sommermorgen in den früheren Jahren seines Lebens ihm auf einem Rittergute in der dort befindlichen Gartenlaube

an den hohen Ufern der Allee bei einer Tasse Kaffee und einer Pfeife gemacht hatte. Er erinnerte sich dabei der Unterhaltung in der Gesellschaft des Hausherrn und des Generals v. L., der sein guter Freund war. Alles war dem Greise so gegenwärtig, als wenn er jene Aussicht noch vor sich hätte, jene Gesellschaft noch genösse. ihn recht zu erheitern, durfte man nur zuweilen dem Gespräch eine Wendung auf diesen Gegenstand geben, so war er sogleich wieder heiter und froh. Überhaupt konnte er durch die angenehmste Unterhaltung nicht so erheitert werden, als wenn man ihm angenehme Ereignisse der Vorzeit erzählte. Die Täuschung, als erinnerte er sich alles dessen von selbst, worauf ein anderer ihn brachte, und das Gefühl eigener Kräfte, das aus derselben entstand, war ihm überaus wohltuend und erheiternd. Dieses ihm so wohltuende Gefühl zu wecken, war ein wahres Verdienst, das alle seine Tischfreunde um ihn hatten. Es war aber auch notwendig, mit seinen Ideen, Wünschen und Ereignissen bekannt zu sein. Vor dem Eintritt in sein Zimmer suchte ich mir daher genaue Nachricht von allem in meiner Abwesenheit Vorgefallenen zu verschaffen. Jeden Traum, den er gehabt, jeden Wunsch, den er geäußert, jeden Vorfall, der sich ereignet hatte, suchte ich vorher zu erfahren. Bei seiner jetzigen Art, sich uneigentlich auszudrücken, war es mir so möglich, ihn leicht zu verstehen. Ich wußte schon alles, was er sagen

wollte. Er klagte mir seine Schwäche bisweilen mit Unmut; aber von jedem unangenehmen Gegenstande brachte ich ihn durch Unterbrechung z. B. durch eine Frage aus der Physik oder Chemie ab und suchte diesen neuen Gegenstand des Gesprächs für ihn anziehend zu machen; der unangenehme Gegenstand wurde so vergessen und der angenehmere erhielt neues Interesse.

Eine augenblickliche Unterhaltung gewährte ihm in diesem Sommer mehr als sonst die Musik beim Aufziehen der Wachtparade. Er ließ, wenn sie bei seinem Hause vorbeizog, sich die Mitteltür seiner Hinterstube, in der er wohnte, öffnen und hörte sie mit Achtsamkeit und Wohlgefallen an. Man hätte denken sollen, der tiefe Metaphysiker hätte nur an einer Musik, die durch reine Harmonie, durch kühne Übergänge und natürlich aufgelöste Dissonanzen sich auszeichnet, oder an den Produkten der ernsten Tonklinstler wie eines Haydn Behagen finden sollen. Allein dies war nicht der Fall, wie folgender Umstand beweist. Im Jahre 1795 besuchte er mich mit dem inzwischen verstorbenen Geheimen Rat v. Hippel, um meinen Bogenflügel zu hören. Ein Adagio mit einem Flageolettzuge, der dem Ton der Harmonika ähnlich ist, schien ihm mehr widerlich als gleichgültig zu sein; aber bei geöffnetem Deckel in der vollsten Stärke gefiel ihm das Instrument ungemein, besonders wenn eine Symphonie mit vollem Orchester nachgeahmt wurde. Nie konnte er ohne

Widerwillen daran denken, daß er einst einer Trauermusik auf Moses Mendelssohn beigewohnt habe, die nach seinem Ausdruck "in einem ewigen Winseln" bestanden hätte. Er bemerkte dabei, daß er vermutet hätte, daß doch andere Empfindungen, z. B. die des Sieges über den Tod (also heroische Musik) oder die der Vollendung hätten ausgedrückt werden sollen. Er sei daher schon im Begriff gewesen, Reißaus zu nehmen. Nach dieser Kantate besuchte er kein Konzert mehr, um nicht durch ähnliche unangenehme Empfindungen gemartert zu werden. Rauschende Kriegsmusik zog er jeder anderen Art vor.

Gegen das Ende des Sommers, besonders im Herbst nahm seine Schwäche in einem sehr beschleunigten Verhältnisse zu. Wenn der Diener nicht zu Hause und Kant allein war, so lief er Gefahr durch Hinfallen ums Leben zu kommen. In einer solchen Abwesenheit des Dieners fiel er einmal so stark, daß ihm das Gesicht und der Rücken stark mit Blut unterlaufen waren. Nach Anwendung der Thedenschen Arquebusade, die ich sogleich besorgte, wurden beide ohne Arzt wieder gut. Er hatte nie körperlichen Schmerz erlitten und doch trug er dieses sein ungewohntes Schicksal mit männlicher Fassung und philosophischer Wegsetzung über das, was nun nicht zu ändern wäre, und dessen Ende ruhig abgewartet werden müßte.

Der letzte Fall bewies aber auch, dass er ohne Gefahr keinen Augenblick allein bleiben konnte.

Ich nahm seine Schwester, eine an Gesichtsbildung und Gutmütigkeit ihm ähnliche Person, die im St. Georgs-Hospital eine Stiftsstelle hatte, mit seiner Genehmigung in sein Haus. Sie hatte schon seit vielen Jahren von ihm eine Pension als Zulage erhalten, wodurch sie in den Stand gesetzt wurde, nach ihren wenigen Bedürfnissen bequem und sorgenfrei zu leben. Mit ihrem zunehmenden Alter wurde ihre Pension verdoppelt und beim Eintritt in sein Haus noch mehr erhöht. Sie war schon viele Jahre Witwe; ihr Mann war vor Ablauf des ersten Jahres ihrer Ehe gestorben. gleich nur 6 Jahre jünger als ihr Bruder, war sie doch nicht allein im vollsten Besitze ihrer Geistesund Körperkräfte, sondern sogar noch ziemlich lebhaft und frisch. Kant war nicht gewohnt, jemanden um sich zu haben; sie nahm daher nach dem Eintritt in sein Haus zuerst ihren Platz hinter seinem Stuhle ein, so daß ihre Gegenwart ihn nicht stören konnte. Nach und nach gewöhnte er sich sogar an ihre Gesellschaft. Ihr bescheidenes, zurückhaltendes Betragen, ihr Aufmerken auf den Augenblick, wenn ihr Bruder nicht mehr unterhalten sein wollte, machte sie ihm sehr wert. hatte als seine nächste Verwandte nicht nur die erste Verpflichtung, um ihn zu sein, sondern auch als eine gutmütige und recht herzliche Frau die bei seiner zunehmenden Schwäche und zu seiner Pflege nötige Geduld, Sanftmut und Nachsicht. Wenn es gleich bei ihrer Aufnahme in Kants

Haus zunächst auf ihre Gegenwart abgesehen war, so ließ sie es doch bei ihrer gewohnten Tätigkeit nicht an wirklicher Beihilfe und Unterstützung fehlen und nahm sich seiner mit schwesterlicher Zärtlichkeit an. Nie entstand eine Art von Grenzstreitigkeit über unseren Wirkungskreis, nie ein Zwist zwischen ihr und Kants Gesinde. Überhaupt war Kant mit ihr wohlberaten.

Alles schien darauf hinzudeuten, daß der jetzt eintretende Sommer der letzte seines Lebens sein würde. Seine letzte Ausfahrt machte er im August in den Garten eines geschätzten Freundes und Tischgenossen in Gesellschaft noch eines anderen Freundes. Beide waren bei Kant zu Mittag, als ihm der Vorschlag von ihnen zu dieser Ausfahrt gemacht wurde. Kant, der sich an mich gewöhnt hatte, wollte diese Fahrt ohne mich nicht anstellen. Ich wurde daher mit äußerster Schnelligkeit aufgesucht und nahm Teil an derselben, die ich darum auch nicht gern versäumt hätte, weil sie die letzte war. Es war bei derselben auf die letzte Zusammenkunft mit seinem würdigen Freunde H. P. S. abgesehen. Kant kam früher in den Garten als sein Freund, war aber wegen seiner Schwäche zur Unterhaltung nicht recht aufgelegt. Nach seinem gänzlich verloren gegangenen Zeitmaße währte ihm die Ankunft seines erwarteten Freundes viel zu lange; er war nicht zu bereden, ihn abzuwarten, um ihn noch zu sehen. Er beschleunigte vielmehr das Ende seiner letzten

Exkursion, wie er seine Spazierfahrten nannte, mit Ungeduld. Der Rest des letzten Sommermonats bot keinen geeigneten Tag zu einer Ausfahrt mehr dar, und so waren sie für Kants Leben geschlossen.

In sein oft genanntes Büchelchen zeichnete sich Kant unter dem 17. August folgendes Verschen ein: "Ein jeder Tag hat seine Plage, hat nun der Monat 30 Tage, so ist die Rechnung klar. Von dir kann man dann sicher sagen, daß man die kleinste Last getragen, in dir, du schöner Februar." Der nächstfolgende Februar war sein Sterbemonat, in dem er die letzte und (im Vergleich zu seinen ehemaligen Kopfbedrückungen, den Blähungen und seinem sanften Einschlummern zur Ruhe) kleinste Last getragen hatte. Hätte er diesen Reim nur fünf Tage früher geschrieben, so hätte er diese Lobrede gerade ein halbes Jahr vor seinem Sterbetage gehalten. Weder von Kant noch von irgend einem anderen hatte ich diesen Vers je gehört, und ich weiß nicht, wo er ihn hergenommen hat.

Wenn man nun so bei herannahendem Herbste, besonders in den Vormittagen, Kant beobachtete, wie er kaum einen Schritt, auch selbst bei Unterstützung und Leitung mehr gehen, kaum mehr aufrecht sitzen, vor Schwäche kaum mehr verständlich sprechen konnte, so sollte man glauben, diese hätte nicht mehr zunehmen können, und jeder Tage müsse der letzte sein. Doch gab ein jeder Tag den Beweis vom Gegenteil. So wie

das Thermometer im späten Herbst allmählich tiefer fällt, bei eintretenden Sonnenblicken bisweilen steigt, aber stets wieder tiefer fällt, als es zuletzt gefallen war, so ging es auch mit Kants Kräften. Sein großer Geist strebte noch bisweilen heroisch empor; aber die Schwäche des Körpers drückte ihn nieder, er verlor nach jedem Druck etwas Elastizität, ohne doch ganz zu erschlaffen.

Im Anfange des Herbstes nahm die Sehkraft des rechten Auges sehr ab. Die Sehkraft des linken hatte er schon längst ganz verloren. Nur zufällig bemerkte er diesen Verlust, indem er sich bei einem Spaziergange zum Ausruhen auf eine Bank setzte. Sein Beobachtungsgeist war immer geschäftig, daher stellte er den mit sich selbst schon oft gemachten Versuch an, mit welchem Auge er besser sähe, nahm ein Zeitungsblatt, das er eben bei sich hatte, hielt sich ein Auge zu und fand zu seinem Befremden, daß er auf dem linken Auge nichts mehr sehen konnte. früheren Jahren seines Lebens erzählte er mir ähnliche, merkwürdige Ereignisse. Bei der Rückkehr von einem Spaziergange vor dem Steindammer Tore sah er den Turm der Neuroßgärter Kirche eine lange Zeit doppelt. Zweimal in seinem Leben wurde er auf einige Augenblicke stock-Ob diese Erscheinungen so selten sind, überlasse ich dem Urteile der Ärzte. Diese und ähnliche Vorfälle beunruhigten Kant nicht leicht, indem er stets auf alles gefaßt war.

Nun wurde aber auch sein rechtes Auge so schwach, daß er in der Entfernung nichts mehr sehen konnte. Mich beunruhigte dieser Umstand sehr; ich dachte mir das Schreckliche seiner Lage, wenn er sein Gesicht gänzlich verlieren sollte. Sein lebhaftes Gefühl der Hilfsbedürftigkeit mehrte seine Wünsche und Forderungen oft bis zu meiner größten Verlegenheit. Er konnte kaum so viel sehen, um nur etwas zu lesen und zu schreiben, während er noch wenige Wochen vor seinem jetzigen Zustande die kleinste Schrift mit völlig unbewaffnetem Auge lesen konnte. Im Herbste schrieb er nur noch so, wie man mit geschlossenen Augen seine Unterschrift zeichnen kann, wenn man im Schreiben geübt ist. Nun nahm er mich und meine unbedeutende Kunst mächtig in Anspruch. Ich sollte durch ein von mir zu erfindendes Mittel seine Sehkraft stärken, den kleinen Rest derselben vermehren und überhaupt ihn (die Art überließe er mir) in den Stand setzen, daß er lesen könne. Nichts war ihm langweiliger und unausstehlicher, als sich vorlesen zu lassen. Versuche dieser Art, die andere machen wollten, fielen nicht erwiinscht aus. So verzeihlich sein Wunsch war, so gern ich ihn auch nur zum Teil befriedigt hätte, so war mir doch die Erfüllung desselben ganz unmöglich. Je sehnlicher er ihn wiederholte, desto peinlicher wurde meine Lage. Ich schlug ihm ein Leseglas vor, aber es war für ihn eine Fessel, die er sich nicht anlegen wollte. Das Glas

wurde verworfen, er konnte sich in dasselbe nicht finden. Ein Optikus wurde geholt, Brillen von verschiedenem Fokus versucht, gewählt und benutzt, doch konnte er nichts mehr lesen.

Jetzt verlangte er von mir, ich sollte ihm eine zwei- oder dreifache Brille machen, jede mit gehörigen Zwischenräumen voneinander. Ich stellte ihm diesen Versuch als zwecklos vor, indem durch mehrere Brillengläser wegen zu häufiger Strahlenbrechung die Objekte dunkler erscheinen müßten und die vermehrte Zahl konvexer Gläser den Fokus so verkürzen würde, daß wegen zu großer Annäherung des Buches das Tageslicht verhindert werden würde auf die Schrift zu fallen. Es wurde ein Versuch gemacht, indem drei Brillen durch Wachs vereinigt wurden, und der Versuch entschied die Unmöglichkeit der Auflösung seines Problems.

Kants mechanische Probleme praktisch und mit dem von ihm verlangten Erfolge aufzulösen, hatte so manche Schwierigkeiten. Da er keine Kenntnis von der praktischen Mechanik hatte, so verlangte er oft die Ausführung unmöglicher Aufgaben. Ich führe aus früheren Jahren ein Beispiel an. Er verlangte vor etwa zehn Jahren meinen Beistand zur Erfindung und Verfertigung eines Elastizitätsmessers der Luft. Zwei Glasröhren von sehr ungleichem Kaliber, wie bei Thermometern, mit zylindrischen Gefäßen, sollten aneinander geschmolzen werden; beide offen und

in einem Winkel von 45 ° gebogen sein. dickere Röhre sollte etwa 1/4 Zoll im Durchmesser halten, die dünnere eine Haarröhre sein und mit Quecksilber zur Hälfte gefüllt werden. meteorologische Instrument sollte auf ein Brett dergestalt befestigt werden, daß die dickere Röhre eine senkrechte Richtung, die dünnere, an welcher eine Skala von 100° laufen sollte, die Richtung unter 45° erhielt. Bei verminderter Elastizität der Luft sollte das Quecksilber sich in der kleineren Röhre zurückziehen, bei vermehrter aber steigen. Ich protestierte wider diesen Erfolg, der nach meinem Dafiirhalten dem Gesetze widerspricht, nach welchem Tubi communicantes ohne Unterschied des Kalibers der Röhren die in denselben befindlichen Flüssigkeiten ins Gleichgewicht setzen, die Adhäsion ans Glas vielleicht abgerechnet. Der Elektrometer wurde fertig, die mit demselben angestellten Beobachtungen und Resultate wurden in den Kalender geschrieben: "Der Elektrometer steht auf 49 °." Am folgenden Morgen war er 50°. Kant wollte schon sein: Gefunden! ausrufen, allein er war seinem Ziele noch nicht so nahe als Archimedes. Als ich ihn auf die vermehrte Stubenwärme, die das Quecksilber ausgedehnt haben möchte, aufmerksam machte, wurde er still und traurig. Es wurden Versuche mit Elektrometer, Barometer, Thermometer und Hygrometer angestellt, aber nichts Bestimmtes und Korrespondierendes bemerkt, außer daß bei Wärme und Kälte der Elektrometer schwach als Thermometer wirkte. Ich habe diesen Umstand auch deshalb nicht übergehen wollen, damit eine Idee Kants, die er vielleicht keinem anderen als mir mitgeteilt hat, nicht ganz verloren ginge, wenngleich Wärme und Kälte, vermehrte Schwere oder Dichtigkeit der Luft, Veränderungen im Quecksilberstande des Elektrometers bewirken können, wenngleich noch nichts in der Sache ins Reine gebracht ist und genauere Beobachtungen doch wohl kein anderes Resultat liefern. Kant baute seine Theorie und die etwaige Haltbarkeit derselben auf die verschiedenen Bogen der sphärischen Wölbung des Quecksilbers an beiden äußersten Enden desselben in den in ihren Durchmessern verschiedenen Röhren. Vielleicht vervollkommnet ein anderer Naturforscher diese hingeworfene Idee Kants oder vielleicht wird wenigstens Kants Wunsch, den er auf seinem Wege nicht erfüllt sah, manchem Physiker eine neue Ermunterung sein, auf einem anderen Wege den nämlichen Zweck zu erreichen. Kant versprach sich sehr viel Gewinn für die Meteorologie von jedem Instrumente, das eine Eigenschaft der Luft nur mit einiger Sicherheit bestimmte. Er bat mich daher, durch Nachdenken und Versuche die Schwierigkeiten zu überwinden, um dem Zwecke näher zu kommen; versprach bei Bekanntmachung dieser Erfindung meinen Anteil an derselben nicht zu verschweigen, viel weniger denselben sich selbst zuzueignen, als wenn mein

Anteil der Erwähnung dieses Mannes wert gewesen wäre; oder, wenn es mir geglückt wäre, etwas weniges in der Sache zu tun, er den kleinsten fremden Beitrag sich zuzueignen imstande gewesen wäre. Dieser Umstand entschuldigt vielleicht die Berührung des Elektrometers, die sonst entbehrlich gewesen wäre, wenn jene Äußerung Kants auf seine Bescheidenheit nicht ein so vorteilhaftes Licht werfen würde.

Diese seine Idee führt mich auf eine andere, die, wenn sie auch ebenso wenig ausgeführt werden konnte, doch immer scharfsinnig bleibt. Zu der Zeit, als Dr. Chladny in Königsberg seine akustischen Versuche machte, mich oft besuchte und mir die Handgriffe zeigte, die Töne sichtbar darzustellen, kam nach seiner Abreise im Gespräch mit Kant die Rede auf diese sonderbaren Erscheinungen. Kant schätzte diese Erfindung als die Entdeckung eines bis dahin unbekannten Naturgesetzes und machte mir einen sinnreichen Vorschlag zu einem physikalischen Versuch. Er schlug nämlich vor, die durch einen Bogenstrich erschütterte Glasscheibe unter ein Sonnenmikroskop zu bringen, um zu sehen, was durch diesen wellenförmig bewegten durchsichtigen Körper die so schnell hintereinander, unter verschiedenen Winkeln gebrochenen Sonnenstrahlen für eine Wirkung auf der Leinwand hervorbringen würden. Bei mir machte, ich muß es gestehen, diese Idee viel Sensation. Ich eilte beim ersten Sonnenblick Versuche anzustellen, die aber bei der gewöhnlichen Einrichtung der Sonnenmikroskope kein Resultat liefern konnten. Auch diese Idee halte ich der Aufbewahrung wert.

Im letzten Jahre seines Lebens empfand Kant Besuche von Fremden sehr unangenehm und lehnte sie soviel als möglich ab. Wenn Durchreisende einen Umweg von mehreren Meilen gemacht hatten bloß in der Absicht, ihn zu sehen, und sich mit vieler Höflichkeit an mich wandten. so geriet ich oft in Verlegenheit, ihnen den Zutritt zu Kant zu verschaffen. Eine abschlägige Antwort kostete mir viel Überwindung und gab das Ansehen, als ob man sich wichtig machen wollte. Kant wurde es schwer, ja es dünkte ihm erniedrigend, sich jetzt, da er zur Unterhaltung nicht mehr fähig war, in seiner Schwäche beobachtet zu sehen. Beispiele von Bescheidenheit und von Zudringlichkeit könnte ich genug anführen. Von ersteren nur eins statt aller. Ein großer Verehrer Kants, der es sehr deutlich gezeigt hat, wie sehr er diesen Mann schätzte, ein durch kollegialische Verbindung an ihn geknüpfter Mann, kam hier an, um seinen wichtigen Posten anzutreten, reichte seine Meldungskarte ein, überwand sich aber, durch persönlichen Besuch Kant auch nur einen Augenblick zu beunruhigen. Hätte ich dies vor Kants Tode gewußt, so bin ich nach meiner Bekanntschaft mit Kants Denkungsart Bürge dafür, er hätte nach seiner Humanität diesen seinen Kollegen kennen lernen müssen und würde ihn sich zu seinem Tischfreunde erbeten haben. Bisweilen war es mir unmöglich, seinen Verehrern augenblickliche Unterhaltungen mit ihm zu versagen. Gewöhnlich erwiderte er auf das Kompliment, daß man sich freue, ihn zu sehen: "An mir sehen Sie einen alten, abgelebten, hinfälligen und schwachen Mann." Ich freute mich, daß ich unter den Kant besuchenden Durchreisenden den französischen Bürger Otto, der mit Lord Hawkesbury den Frieden schloß, kennen lernte. Ein anderer, der Kant in den letzten Jahren seines Lebens aufsuchte, verdient gleichfalls nicht übergangen zu werden. Es war ein junger russischer Arzt, der sich durch seinen Enthusiasmus für Kant auf eine ganz einzige Art auszeichnete. Sehnlich erwartete er den Augenblick, um ihm vorgestellt zu werden. Kaum sah er ihn, als er von Hochachtung durchdrungen ihm die Hände küßte, um seine Freude recht lebhaft auszudrücken. Kant, den diese Art der Ehrfurchtsbezeugung stets verlegen machte, wurde es auch diesmal und wußte nicht, wie er derselben ausweichen sollte. Am folgenden Tage kommt jener zum Bedienten, erkundigt sich, was Kant mache, fragt, ob er auch in seinem Alter sorgenfrei leben könne und bittet um ein einziges, von Kants Hand geschriebenes Blättchen zum An-Der Diener sucht auf dem Boden, findet einen Bogen von der Vorrede zu seiner Anthropologie, den er kassiert und anders umgearbeitet

hatte. Der Diener zeigt mir das Blatt vor und erhält die Erlaubnis, es fortgeben zu können. Als dieser es dem jungen Arzt in den Gasthof bringt, ergreift jener es mit Freude, küßt es und zieht vom Enthusiasmus überwältigt, seinen Rock und seine Weste vom Leibe, gibt beides auf der Stelle dem Diener und einen Taler dazu. Kant, der vor allen exaltierten Äußerungen und Übertreibungen einen Abscheu hatte, und sehr für das Schlichte, Gerade und Natürliche war, wunderte sich zwar mit Befremden, aber doch mit einer Art Behagen über das so seltene Betragen seines jungen Verehrers. —

Ich komme nun zu einer neuen Epoche in Kants Leben, die eine völlige Veränderung in seiner ganzen bisherigen Lage zur Folge hatte. Der wichtigste Tag seines bisherigen Lebens war der 8. Oktober 1803. An diesem Tage wurde Kant zum erstenmal in seinem ganzen Leben bedeutend krank. In seinen frühesten akademischen Jahren hatte er ein kaltes Fieber gehabt, daß er sich durch einen Spaziergang, den er zum Brandenburger Tore hinaus und zum Friedländer in die Stadt zurück machte, vertrieben hatte. In späteren Jahren meines Umgangs mit ihm erlitt er eine starke Kontusion am Kopfe durch einen Stoß gegen die Tür. Wenn man will, mag man diese Unfälle Krankheiten nennen; aber mehr hatte er, so viel er sich zu erinnern wußte, nicht gelitten. Der 8. Oktober legte den Grund zur Auflösung seiner physischen Existenz. Ich sehe mich genötigt,

einige sonst übergangene Umstände zu berühren, wenn ich seine Krankheitsgeschichte etwas vollständig erzählen soll. In den letzten Monaten war Kants Appetit in Unordnung gekommen oder vielmehr ausgeartet. Er fand an keinen Speisen mehr Geschmack, sondern bekam eine heftige Begierde nach Butterbrot, welches er in einzelnen Bissen in geriebenen englischen Käse drückte und mit Gier genoß. Anfänglich wurde bei den anderen Gerichten ihm die Zeit zu lang und er wünschte, daß nur bald die Reihe an dieses Lieblingsgericht kommen möchte; späterhin wartete er die Ordnung nicht mehr ab, sondern ließ zwischen jedem Gericht sich jene für ihn nachteilige Speise geben und genoß sie in starken Portionen. Mehr als je war dies der Fall am 7. Oktober, also dem Tage vor seiner Erkrankung. Sein zweiter Tischfreund und ich rieten ihm den häufigen Genuß des fetten, schweren und trockenen Nahrungsmittels ab. Allein hier machte er die erste Ausnahme von seiner sonst so gewöhnlichen Billigung und Annahme meiner Vorschläge. Er bestand mit Ungestüm auf Stillung seines ausgearteten Appetits. Ich glaube nicht zu irren, daß ich zum erstenmal eine Art von Unwillen gegen mich bemerkte, der mir andeuten sollte, daß ich die von ihm mir gesteckten Grenzen überschritte. Er berief sich darauf, daß diese Speise ihm nie geschadet habe und nicht schaden könne. Der Käse wurde verzehrt und - es mußte mehr gerieben werden. Ich mußte

schweigen und nachgeben, nachdem ich alles versucht hatte, ihn davon abzubringen.

Der nachteiligste Erfolg traf ein. Eine unruhige Nacht ging einem traurigeren Tage vorher. Bis um 9 Uhr morgens war alles noch so, wie es zu sein pflegte; aber um diese Zeit sank Kant, der von seiner Schwester geleitet wurde, aus ihrem Arm plötzlich sinnlos zur Erde. Diener wurde gerufen, Kant schien vom Schlage gerührt zu sein. Das Bette wurde aus dem kalten Schlafzimmer in seine erwärmte Studierstube gebracht. Sobald er hineingelegt war, eilte der Diener zu mir mit der raschen Anzeige: Sein Herr wäre im Sterben begriffen. Ich schickte sogleich zum Arzte und eilte selbst hin, fand Kant ohne Bewußtsein, sprachlos und mit gebrochenem Auge in seinem Bette liegen. Er war durch keinen, nach und nach verstärkten Zuruf zum Aufblicken zu bewegen. Schnell eilte der Arzt herbei; aber kurz vor seiner Ankunft hatte Kants, durch keine Art von Ausschweifungen geschwächte, Natur sich durch, ihm selbst unbewußte, Ausleerungen geholfen. Nach etwa einer Stunde schlug er die Augen auf und kam zu einem unverständlichen Lallen, das gegen Abend, da er sich mehr erholte, in verständlichere Worte überging. Nun blieb er einige Tage zum erstenmal in seinem Leben bettlägerig und genoß nichts. Den 12. Oktober war ich allein bei ihm zu Mittag; er nahm den ersten Löffel Speise zu sich und verlangte Käse und

Butterbrot. Ich war fest entschlossen, alles von Kant ruhig zu erwarten und über mich ergehen zu lassen, aber ihm keinen Käse mehr zu gestatten. Ich brachte ihn durch ernste Gründe von seinem Vorsatze ab, und er folgte mir, insbesondere als ich ihm die Folgen vorhielt, die der Genuß dieser Speise für ihn gehabt hatte. Er wußte aber nichts von seiner Krankheit und fand meine Behauptung, daß die Indigestion, die vom starken Genusse des Käses herrühre, ihm leicht das Leben hätte kosten können, unbegründet und meinen Entschluß, diesen Nachtisch abzuschaffen, hart. Einige Tage darauf wollte er einen Gulden, einen Taler und mehr für ein wenig Käse geben, mit dem Zusatze: Er habe es ja dazu. Allein ich setzte mich standhaft dem entgegen. Er brach in wehmütige Klagen über die Verweigerung des Käses aus und entwöhnte sich endlich desselben, wenngleich er noch oft an ihn dachte. Ich behauptete nun, das Käsemachen gehörte zu den verloren gegangenen Künsten, von Käse könnte nie mehr die Rede sein. Vom 13. Oktober an wurden seine gewöhnlichen Tischgäste wieder eingeladen, und er war wieder hergestellt, kam aber selten zu dem Grade von Heiterkeit wie vor der Krankheit.

So gern er sonst die Mahlzeit verzögerte, was er coenam ducere nannte, so schnell wollte er sie jetzt beendigt wissen. Geschwind mußte eine Schüssel der anderen folgen und um 2 Uhr war die Mahlzeit bereits beendigt. Gleich vom Tische aus, also schon um 2 Uhr, ging er nun zu Bett, schlummerte zuweilen ein, wurde durch Träume aufgeschreckt, die man fast hätte Phantasien nennen können. Um 7 Uhr abends ging seine größte Unruhe an und dauerte bis 5 oder 6 Uhr morgens und auch wohl später. Gelassenes Herungehen auf seiner Stube wechselte mit Angst ab; diese war bald nach dem Erwachen am stärksten.

Von dieser Zeit an mußte er jede Nacht hindurch bewacht werden. Sein stets unermüdlicher Diener, der den Tag über voll beschäftigt war, mußte bald bei dieser Anstrengung unterliegen; es mußte also ein mit ihm abwechselnder Gehilfe angenommen werden.

Obgleich Kant in früheren Zeiten nicht gern seine Verwandten um sich sah, aber nicht etwa, weil er sich ihrer geschämt hätte, (über solche Schwachheiten war er unendlich erhaben), sondern weil er sich mit ihnen nicht genügend unterhalten konnte, so hielt ich es doch aus mehr als einer Ursache für geratener, ihn lieber Verwandten als Fremden anzuvertrauen. Diese hatten nicht allein die erste Verpflichtung, zumal sie von ihm reichlich unterstützt wurden; sie konnten und sollten auch Zeugen der Behandlung und Pflege Kants von meiner Seite sein und sich überzeugen, daß es ihm an nichts fehle, vielmehr jeder seiner ihm nicht gerade schädlichen Wünsche mit aller Schnelligkeit erfüllt würde, sowie auch von dem Aufwand,

den sein jetziger Zustand erforderte. Gegen eine reichliche Belohnung neben der bisher empfangenen Pension und anständige Bewirtung des Abends wechselte sein Schwestersohn mit dem Diener im Wachen ab. Ich bin fest überzeugt, daß in seiner Behandlung und Pflege nichts so leicht versehen wurde, daß er alles hatte, was ein Mann von seinem Stande und Vermögen nicht bloß haben muß, sondern auch haben kann.

Der 8. Oktober hatte auf Kants Kräfte stark gewirkt, aber sie noch nicht zerstören können. Es gab noch immer einige Augenblicke, in denen sein großer Verstand, wenngleich nicht mehr so blendend wie ehemals hervorstrahlte, aber doch noch immer sichtbar war, und in denen desto mehr sein gutes Herz hervorleuchtete. Er erkannte in den Stunden, in denen er seiner Schwäche weniger unterlag, jede sein Schicksal ihm erleichternde Vorkehrung mit gerührtem Danke gegen mich und mit tätigem gegen seinen Diener, dessen äußerst beschwerliche Mühe und unermiidliche Treue er mit bedeutenden Geschenken belohnte. Über die Größe und Art derselben nahm er vorher mit mir Rücksprache. Der Ausdruck war ihm zum Sprichwort geworden: "Es muß keine Knickerei oder Kargheit irgendwo stattfinden." Die Worte sagten nicht viel; aber die Miene des ehrwürdigen Gesichts, in dem sich jede Muskel zum Ausdruck der tiefsten Verachtung gegen alles verzog, was nur den Anschein von Geiz haben konnte, gab diesen Worten den eigentlichen Nachdruck. Geld hatte in seinem Auge keinen anderen Wert als nur, insofern es Mittel war, durch weisen und zweckmäßigen Gebrauch desselben Gutes zu stiften. Von seinem Vermögen - von 20000 Taler — und den mäßigen Einkünften seiner akademischen Lehrstelle, die in den letzten Jahren wenig mehr einbrachte, gab er etatsmäßig jährlich zur Unterstützung seiner Familie und zur Armenkasse eine Summe, die nicht so leicht ein Reicherer hingibt. Es waren 1123 Gulden, die teils vierteljährlich, teils monatlich von mir in seiner Gegenwart ausgezahlt wurden. gehörte zwar die Pension von 40 Talern für seinen früheren Diener Lampe, aber nicht die Unterstützung mehrerer Armen, die wöchentlich ihre Gaben abholten. Sonst pflegt dem hohen Alter sehr oft Geiz, wenigstens strenge Sparsamkeit, eigen zu sein. Kants Alter zeichnete sich durch edle und weise Freigebigkeit aus. Nur in Augenblicken der Vertraulichkeit mit ihm erfuhr ich die Summen, die seine Verwandten erhielten, und zwar nicht eher, als bis ich sie wissen mußte, wenn ich sie selbst auszahlte.

Bettlern, von denen er oft heimgesucht wurde, gab er in der Regel nichts, weil seine Mildtätigkeit auf Grundsätze gebaut war. Er wußte bei aller seiner körperlichen Schwäche Bettler, Betrüger und überhaupt alle Leute ähnlichen Gelichters, die seine Schwäche mißbrauchen wollten,

mit einem männlichen Ernste abzuhalten. fehlte ihm nicht an Mut und Nachdruck - auch bei seinem schon zusammengefallenen Körper ---, sich solchen Personen furchtbar zu machen. den letzten Jahren seines Lebens erfuhr dies eine Dame auf eine ihr unerwartete Art. Kant war allein in seiner Studierstube. Der Weg von der Straße bis zu ihm stand immer offen. Wenn die Domestiken in Geschäften ausgegangen waren, wurden alle Stuben geschlossen, nur die seinigen nicht. Einst klopft ein wohlgekleidetes Frauenzimmer leise und bescheiden an seine Stubentür; wahrscheinlich war sie durch das übertriebene Gerücht von seiner Schwäche so kühn gemacht. Kant ruft: "Herein!" Sie scheint durch Kants noch rascheres Aufspringen vom Tische betreten zu sein, fragt leise, artig und verschämt: Was die Uhr sei? Kant zieht seine Uhr hervor, hält sie absichtlich fester wie sonst und sagt ihr wieder ebenso bescheiden, was sie sei. Sie empfiehlt sich sehr artig und dankt für seine Güte. Kaum hat sie die Tür hinter sich zugezogen, so fällt ihr noch eine bald vergessene Kleinigkeit ein. Sie äußert noch die Bitte, da sein Nachbar, den sie auch nannte, sie eigentlich abgeschickt habe, um nach Kants Uhr die seinige zu stellen, so möge er gütigst erlauben, daß sie seine Uhr nur auf wenige Augenblicke mitnehmen dürfe, weil doch beim Hinübergehen, das einen Zeitraum von einigen Minuten beanspruche, keine genaue Stellung der Uhr mög-

lich sei. Nun fährt Kant mit einem solchen Ungestüm auf sie los, daß sie ungesäumt die Flucht ergreift und er ohne irgend einen erlittenen Verlust als Sieger den Platz behauptet. Gleich darauf kam ich hin, leider etwas zu spät, sonst hätte sie leicht gefangen werden können. Er erzählte mir sein bestandenes Abenteuer mit vieler frohen Laune. Ich fragte ihn scherzhaft: Was er wohl gemacht hätte, wenn die Dame herzhafter gewesen und es wirklich zum Beutemachen gekommen wäre? Er behauptete: Er hätte sich tapfer gewehrt. Meinem Bedenken nach wäre aber wohl der Sieg auf ihrer Seite geblieben und Kant in seinem hohen Alter zum erstenmal von einer Dame besiegt worden. Dieser Geschichte ist eine andere ziemlich ähnlich, die sich fast gleichzeitig zutrug. andere Frau, ebenfalls wohlgekleidet, Eine wünschte ihn in Angelegenheiten, die sie nur mit allein ohne Zeugen ordnen könnte, sprechen. Kant, der nichts vor mir zu verhehlen hatte, ließ sie an mich weisen. Ich erkannte sie als eine notorische Betrügerin und wußte, daß sie kürzlich einer angesehenen Dame 10 Taler abgedrungen hatte, die ihr letztere, weil sie nur allein im Hause war, aus Furcht vor etwaigen Gewalttätigkeiten wirklich gegeben hatte. Sie mußte mir ihr Anliegen eröffnen, welches in nichts Geringerem bestand, als in der verlangten Herausgabe eines Dutzend silberner Eßlöffel und einiger goldener Ringe, die ihr Eigentum wären, und die

ihr ungeratener Mann ihrer Aussage nach bei Kant ohne ihr Vorwissen versetzt hätte. Sie zeigte sich auch bereit, durch eine entsprechende Summe Geldes sich befriedigen zu lassen, gestand aber schließlich, als ich Miene machte die Polizei zu verständigen, durch die Not zu diesem unüberlegten Schritte getrieben worden zu sein.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zu Kants Zustand wieder zurück. Sein Arzt, ein von ihm geschätzter Freund, besuchte ihn so oft, als es sein Gesundheitszustand erforderte. Da Kant nicht eigentlich krank war, sondern nur alt und schwach, so gab er ihm bloß nährende, stärkende und beruhigende Mittel und ging mit einer lobenswerten Behutsamkeit zu Werke. Kant nahm jetzt jede Arznei ohne Weigerung ein, was in früheren Zeiten nicht der Fall gewesen wäre. "Ich will sterben", sagte Kant, "nur nicht durch Medizin; wenn ich ganz krank und schwach bin, mag man mit mir machen, was man will, dann will ich alles über mich ergehen lassen; nur keine Präservative nehme ich ein." Er erinnerte sich dabei der Grabschrift eines Menschen, der im gesunden Zustande fortwährend Arznei genommen hatte, um nicht krank zu werden, und sich durch übermäßigen Gebrauch derselben das Leben verkijrzte. Diese Grabschrift lautete: "N. N. war gesund; weil er aber gesunder als gesund sein wollte, so ist er hier." Kant war stolz darauf, daß er keine Medizin nötig hatte, übersah aber von jeher, daß er täglich welche gebrauchte, nämlich drei und späterhin vier Pillen, die er jedesmal nach dem Essen verschluckte. Sie bestanden aus gleichen Teilen venetianischer Seife, verdickter Ochsengalle, Rhabarber und Ruffinschen Pillenmasse, die der verstorbene Dr. Trummer, sein einziger Schulfreund, mit dem er sich "Du" nannte, ihm empfohlen hatte. Mit ängstlicher Sorge, daß ihr Gebrauch nur ja nicht vergessen werde, bat er seine Tischfreunde, ihn daran zu erinnern. Kant war sehr heterodox in der Medizin. Er pflegte zu sagen: "Alles, was in der Apotheke verkauft, gekauft und gegeben wird, Pharmacon, venenum und Gift, sind Synonyma."

Im Dezember 1803 konnte er kaum mehr seinen Namen schreiben. Er sah so schlecht, daß er den Löffel nicht mehr fand; wenn ich bei ihm speiste, zerlegte ich ihm die Speisen, legte sie in den Löffel und gab ihm diesen in die Hand. Ich erklärte mir sein Unvermögen, seinen Namen zu schreiben, auf folgende Art. Er sah den Buchstaben nicht mehr, den er gemacht hatte und sein Gedächtnis war so schwach, daß er den Buchstaben, den er nur nach dem Gefühl zeichnete, wieder vergaß, was sonst, wenn er ihn noch hätte sehen können, nicht der Fall gewesen wäre. Auch das Vorsagen der Buchstaben war von keiner Wirkung, denn es fehlte ihm an Einbildungskraft, sich die Figur derselben vorstellen zu können. Schon Ende November sah ich dieses, sein Schicksal, auf ihn zueilen. Ich schrieb daher die Quittungen für seine um Neujahr fälligen Zinsen schon um diese Zeit aus, und er setzte seinen Namen noch recht sauber unter dieselben. Bei späteren Unterschriften war sein Name so unleserlich geschrieben, daß ich Monita über die Echtheit seiner Handschrift von höheren Behörden befürchten mußte. Er entschloß sich mir eine Generalvollmacht ausfertigen zu lassen. Die Unterschrift unter derselben ist der letzte Federstrich, den Kants Hand gemacht hat. Nur die höchste Notwendigkeit drängte mich zu dieser Maßregel, von der ich aber auch nur den spätesten Gebrauch machte.

So schwach Kant jetzt schon war, so blieb er doch noch bisweilen zum Frohsinn fähig. Jedesmal erheiterte ihn die Erinnerung an seinen Geburtstag und ich rechnete ihm fleißig vor, wie lange es noch dauern würde, bis sein 80. Jahr zu Ende ging. Einige Wochen vor seinem Tode war dies auch der Fall. Ich suchte ihn durch die Vorerinnerung an denselben aufzuheitern. "Dann werden", sagte ich, "Ihre Freunde sich wieder alle um Sie her versammeln und ein Glas Champagner auf Ihr Wohl trinken." "Das muß heute auf der Stelle geschehen", war seine Antwort; er ließ nicht ab, bis sein Wille erfüllt wurde, trank auf seiner Tischfreunde Wohl und war an diesem Tage recht heiter.

Die ihm eigentümliche Gabe, sich ohne Affektation, doch sehr affektvoll auszudrücken, behielt er bis in sein spätestes Alter. In früheren Zeiten

wußte er sich zum angenehmen Erstaunen mit Nachdruck deutlich auszudrücken und einen sehr treffenden Ton auf das zu legen, was er sagte. Weder eigentliche pathetische Deklamation noch erkiinstelte Gestikulation konnte dieses ihm eigene Talent genannt werden. Besonders erzählte er eine von ihm gemachte Erfahrung, die ihn zum Erstaunen hinriß, mit vieler Lebhaftigkeit, Wärme und Nachdruck. Es war die Rede vom bewunderungswürdigen Instinkt der Tiere und der Fall selbst folgender. Kant hatte in einem kühlen Sommer, in dem es wenig Insekten gab, eine Menge Schwalbennester am großen Mehlmagazin am Lizent wahrgenommen und einige Junge auf dem Boden zerschmettert gefunden. Erstaunt über diesen Fall wiederholte er mit höchster Achtsamkeit seine Untersuchung und machte eine Entdeckung, wobei er anfangs seinen Augen nicht trauen wollte, nämlich daß die Schwalben selbst ihre Jungen aus den Nestern warfen. Voll Verwunderung über diesen verstandähnlichen Naturtrieb, der die Schwalben lehrte, beim Mangel hinlänglicher Nahrung für alle Jungen, einige aufzuopfern, um die übrigen erhalten zu können, sagte dann Kant: "Da stand mein Verstand still, da war nichts dabei zu tun, als hinzufallen und anzubeten." Dies sagte er aber auf eine unbeschreibliche und noch viel weniger nachzuahmende Art. Die hohe Andacht, die auf seinem ehrwürdigen Gesichte glühte, der Ton der

Stimme, das Falten seiner Hände, der Enthusiasmus, der diese Worte begleitete, war einzig.

Eine gleiche Art von ernster Lieblichkeit strahlte aus seinem Gesichte, als er mit innigem Entzücken erzählte, wie er einst eine Schwalbe in seinen Händen gehabt, ihr ins Auge gesehen hätte, und wie ihm dabei so gewesen wäre, als hätte er in den Himmel gesehen. Auch komische Nachahmungen der Dialekte verschiedener Völker standen in seiner Gewalt. Ich könnte ein sehr komisches Gespräch in orientalischer Mundart anführen, das ich aber, weil es zu komisch ist, übergehe, dessen seine Tischfreunde sich wohl noch erinnern werden. Er war ein Freund von dergleichen Scherzen und schrieb in den letzten Zeiten seines Lebens noch in sein Büchelchen: "Klientenwein und verrostetes Brod;" mit welchen Ausdrücken ein Franzose glühenden Wein und geröstetes Brot von seinem Gastwirte verlangt hatte.

Sein letztes Werk und einziges Manuskript, das vom Übergange von der Metaphysik der Natur zur Physik handeln sollte, hat er unvollendet hinterlassen. So frei ich von seinem Tode und allem, was er nach demselben von mir wünschte, sprechen konnte, so ungern schien er sich darüber erklären zu wollen, wie es mit diesem Manuskripte gehalten werden sollte. Bald glaubte er, da er das Geschriebene selbst nicht mehr beurteilen konnte, es wäre vollendet und bedürfte nur noch der letzten Feile; bald war wieder sein Wille, daß

es nach seinem Tode verbrannt werden sollte. Ich hatte es seinem Freunde, Herrn H. P. S., zur Beurteilung vorgelegt, einem Gelehrten, den Kant nächst sich selbst für den besten Dolmetsch seiner Schriften erklärte. Sein Urteil ist dahin ausgefallen, daß es nur der erste Anfang eines Werkes sei, dessen Einleitung noch nicht vollendet und das der Redaktion noch nicht fähig sei. Die Anstrengung, die Kant auf die Ausarbeitung dieses Werkes verwendete, hatte den Rest seiner Kräfte schneller verzehrt. Er gab es für sein wichtigstes Werk aus; wahrscheinlich aber hat seine Schwäche an diesem Urteil großen Anteil.

Im Reden drückte Kant, besonders in den letzten Wochen seines Lebens, sich sehr uneigentlich aus. Seit dem 8. Oktober schlief er nicht mehr in seinem eigentlichen Schlafzimmer. Weil dieses Zimmer einen grünen Ofen hatte, so nannte er das Schlafengehen "an den grünen Ofen gehen". Bemerkenswert ist es, daß der große Denker nun keinen Ausdruck des gemeinen Lebens mehr zu fassen imstande war. An seinem Tische herrschte oft dumpfe Stille, wo sonst heitere und anständige Jovialität ihren Sitz hatte. Er sah es nicht einmal gern, wenn seine beiden Tischfreunde sich miteinander unterhielten und er eine stumme Rolle dabei machen sollte. Ihn selbst aber ins Gespräch zu verflechten, hatte gleichfalls Schwierigkeiten, denn sein sonst so leises Gehör fing auch an zu schwinden, und er drückte sich, ob er gleich richtig genug

dachte, sehr unverständlich aus. Einige Beispiele werden den großen Mann nicht verkleinern. Freilich erfordert die Erzählung derselben einige dem gewöhnlichen Leben entnommene Ausdrücke. Die Absicht zu zeigen, wie der große Mann sich zuletzt ausdrückte, wird die Anführung und den Gebrauch dieser Worte entschuldigen. Er sprach sehr uneigentlich; aber bei aller Unvollkommenheit des Ausdrucks war doch eine ganz eigene Ähnlichkeit zwischen dem Worte und der damit bezeichneten Sache. Als bei Tische von der Landung der Franzosen in England gesprochen wurde, so kamen in diesem Gespräche die Ausdrücke: Meer und festes Land vor. Kant sagte (nicht im Scherz), es sei viel zu viel Meer auf seinem Teller, und es fehle an festem Lande. Er wollte damit andeuten, daß er im Verhältnis zur Suppe zu wenig festere Speise hätte. An einem anderen Mittage, als ihm gebackenes Obst gereicht und der dazu gehörige Pudding, in kleine unregelmäßige Stücke zerschnitten, vorgelegt wurde, sagte er: "Er verlange Figur, bestimmte Figur." Dieses sollte das regelmäßigere Obst bedeuten.

Es gehörte ein täglicher Umgang mit ihm dazu, um diese so uneigentliche Sprache zu verstehen. Dennoch konnte ihm eine Art von Witz nicht gänzlich abgesprochen werden; ein kleines Goldkörnchen schimmerte doch noch immer durch. Fragte man ihn in seiner größten Schwäche, wenn er sich über die gewöhnlichsten Dinge nicht ver-

konnte sich kaum auf einem mit Kissen ausgefüllten Armstuhle aufrecht erhalten. Gekrümmt, in sich gesunken, wie im Schlafe, saß er nun am Tische, ohne am Gespräche der Gesellschaft teilnehmen zu können, und zuletzt sogar ohne allen Anspruch, sich unterhalten zu lassen. Er, der in den größten Gesellschaften die vornehmsten und gelehrtesten Männer so lehrreich und angenehm unterhalten hatte, faßte nicht mehr die gewöhnlichen Gespräche und wiederholte sich selbst. Ein durchreisender Gelehrter aus Berlin besuchte ihn im vorletzten Sommer und sagte nachher: "Er habe nicht Kant, sondern Kants Hülle gesehen;" und was war damals Kant, und was jetzt?

Nun kam der Februar, von dem er sagte, wie oben bemerkt worden, daß in ihm wegen der geringeren Anzahl der Tage die kleinste Last getragen werde. Er ertrug in demselben die größte seines Lebens, aber er hatte für ihn auch nur 12 Tage. Sein Körper, von dem er sonst sagte, er wäre das Minimum in der Magerkeit, den er seine Armseligkeit nannte, nahm ganz außerordentlich ab. Wenngleich der Tod keine Grade gestattet, so konnte man doch fast von Kant sagen, er sei einige Tage vor seinem Ende schon halbtot gewesen. Er vegetierte kaum mehr, und dennoch gab's Augenblicke, wo er noch bemerkte und reflektierte.

Am 3. Februar schienen alle Triebfedern des Lebens gänzlich erschlafft zu sein und völlig nach-

zulassen, denn von diesem Tage an aß er eigentlich nichts mehr. Seine Existenz schien nur noch die Wirkung einer Art von Schwungkraft nach einer 80 jährigen Bewegung zu sein. Sein Arzt hatte mit mir verabredet, ihn um eine bestimmte Stunde zu besuchen und dabei meine Anwesenheit gewünscht. Hatte Kant es behalten oder vergessen, daß ich ihm gesagt hatte, sein Arzt habe alle Belohnung großmütig verbeten und selbst die ihm schon zugestellte mit einem sehr rührenden Billet zurückgesandt, das weiß ich nicht. Kant war vom Gefühl der Hochachtung und Dankbarkeit gegen seinen Kollegen tief durchdrungen. Als er ihn neun Tage vor seinem Tode besuchte und Kant beinahe nichts mehr sehen konnte, so sagte ich ihm, daß sein Arzt käme. Kant steht vom Stuhle auf, reicht dem Arzte die Hand, und spricht darauf von Posten und wiederholt dieses Wort oft in einem Tone, als wolle er ausgeholfen sein. Der Arzt beruhigt ihn damit, daß auf der Post alles besetellt sei, weil er diese Außerung für Phantasie hält. Kant sagt: "viele Posten, beschwerliche Posten, bald wieder viele Güte, bald wieder Dankbarkeit", alles ohne Verbindung, doch mit zunehmender Wärme und mehr Bewußtsein seiner selbst. erriet indessen seine Meinung sehr wohl. wollte sagen, bei den vielen und beschwerlichen Posten, besonders bei dem Rektorat, sei es viele Güte von seinem Arzt, daß er ihn besuche.

"Ganzrecht" war Kants Antwort, der noch immerfort stand und vor Schwäche fast hinsank. Der Arzt bittet ihn, sich zu setzen. Kant zaudert verlegen und unruhig. Ich war mit seiner Denkungsart zu bekannt, als daß ich mich in der eigentlichen Ursache dieses Zögerns hätte irren sollen, weshalb Kant seine ermüdende und ihn schwächende Stellung nicht änderte. Ich machte den Arzt auf die wahre Ursache, nämlich die feine Denkungsart und das artige Benehmen Kants aufmerksam und gab ihm die Versicherung, daß Kant sich sofort setzen würde, wenn er als Fremder nur erst würde Platz genommen haben. Arzt schien diesen Grund zu bezweifeln, wurde aber bald von der Wahrheit meiner Behauptung überzeugt und fast zu Tränen gerührt, als Kant nach Sammlung seiner Kräfte mit einer erzwun-Stärke sagte: "Das Gefühl für Humanität hat mich noch nicht verlassen." Das ist ein edler, feiner und guter Mann! riefen wir, wie aus einem Munde, uns zu.

Es war Zeit zum Tisch zu gehen, und der Arzt verließ uns. Der zweite Tischgast kam. Nach dem zu urteilen, was ich soeben von ihm gehört hatte, glaubte ich auf einen recht frohen Mittag rechnen zu können, aber vergebens. Kant hatte schon seit einigen Wochen alle Speisen geschmackslos gefunden. Ich bemühte mich ihren Geschmack durch unschädliche Gewürze als Muskatnüsse oder Kaneel (Zimt) je nach Art der

Speisen zu erhöhen. Die Wirkung war kurz und vorübergehend. Jetzt, an diesem Tage half nichts; der Löffel mit Speisen wurde in den Mund genommen und nicht verschluckt, sondern wieder aus demselben weggeschafft. Auch leichte Lieblingsspeisen, Bisquit, Semmelkrume, alles wollte Von ihm selbst hatte ich in nicht schmecken. früheren Zeiten gehört, daß einige seiner Bekannten, die am eigentlichen Marasmus gestorben waren, sich zwar völlig schmerzlos gefühlt, aber 3 bis 5 Tage weder Appetit noch Schlaf gehabt hätten und dann sanft zum Tode eingeschlummert wären. Ähnliches fürchtete ich auch von ihm. Am folgenden Sonnabend hörte ich die lauten Zweifel seiner Tischgäste, je wieder mit ihm zu essen, mit Bedauern an und stimmte ihrer Meinung bei. Sonntag den 5. Februar speiste ich mit seinem Freunde, Herrn R. R. H. bei Kant. Dieser war so schwach, daß er ganz zusammenfiel. legte bei Tische, da er auf eine Seite sank, ihm die Kissen zurecht und sagte: "Nun ist alles in der besten Ordnung." "Testudine et facie," sagte Kant, "wie in der Schlachtordnung". Ganz unerwartet kam uns dieser Ausdruck, der auch das letzte lateinische Wort war, das er aussprach. Er aß auch jetzt nichts, die Speisen hatten dasselbe Schicksal wie in den beiden vorhergegangenen Tagen. Montag den 6. Februar war er noch um vieles schwächer und stumpfer; verloren in sich selbst, saß er mit starrem Blicke da, ohne etwas zu reden. Ohne alle Teilnahme an Gesprächen schien er selbst uns zu fehlen, nur sein Schatten war noch in unserer Mitte. Und doch gab er noch bisweilen, sobald es auf wissenschaftliche Dinge ankam, Zeichen, daß er da sei.

Von nun an wurde Kant um vieles gelassener und sanfter. In den früheren Zeiten des Kampfes mit seiner Geistesstärke und guten Natur auf der einen, dem immer weiter vorrückenden Alter auf der anderen Seite war Kant des Lebens und ieder Freude desselben satt, konnte nichts mit sich und seiner Zeit anfangen und war nicht imstande sich verständlich auszudrücken. Er erhielt daher Dinge, die er nicht haben wollte, mußte einige entbehren, die er gern gehabt hätte und nur nicht nennen konnte. Diese Irrungen machten es, daß er seinen Klagen einen zu harten Nachdruck gab oder sie in Worten ausdrückte, die er früher für plebejisch gehalten hätte. Der Mann, der in den früheren Jahren seines Lebens so fein und human auch für sich selbst dachte, der, wenn er auf Zettel, die nicht leicht einem andern als nur ihm allein zu Gesichte kamen, eine Gefälligkeit, um die er seine Freunde bitten wollte, aufzeichnete, es in keiner anderen Weise tat, als: "Herr N. N. wird gebeten, die Güte zu haben usw.," dieser Mann verdiente gewiß schonende Nachsicht, wenn er in seinem höchsten Alter seinen Ausrufungsformeln einen etwas grellen, ich will nicht sagen, rauhen Anstrich gab. Sie hatten nur eine minder polierte

Außenseite, nie waren sie böse gemeint. Der Kampf seiner Natur mit seinem Alter hatte manches, doch immer begrenztes, Aufbrausen verursacht. Jetzt war die völlige Scheidung und Zersetzung seiner Kräfte vollendet, das etwaige Aufbrausen hörte auf wie bei jedem chemischen Prozesse dieser Art. Fuhr er sonst bisweilen gegen seinen Diener auf, so war auch in demselben Augenblicke alles wieder gut. Man sah es ihm zu deutlich an, daß er mit nichts in der Welt weniger zurecht kommen konnte als mit dem Bösewerden. Er benahm sich dabei so linkisch, daß es unverkennbar war, er sei an diese ihm unnatürliche Rolle gar nicht gewöhnt. Dieses Bösesein wollen und nicht können, gab ihm eine besondere Art von Liebenswürdigkeit; denn zu den tief eingeprägten Zügen der Gutmütigkeit auf seinem sanften, menschenfreundlichen Gesichte wollte die Miene des Unwillens immer nicht recht passen. Sein Diener wußte sehr gut, wie er mit ihm daran war, und was er von seinem augenblicklichen Unwillen zu halten In den letzten Tagen seines Lebens war keine Spur der Unzufriedenheit bemerkbar, wie sie einige Monate vorher bisweilen vorhanden war.

Jetzt besuchte ich ihn täglich dreimal, ging daher auch über dem Essen zu ihm und fand seine beiden Tischfreunde Dienstag den 7. Februar am Tische allein, Kant aber im Bette. Diese Erscheinung war neu und vermehrte unsere Besorgnis, daß sein Ende nicht mehr fern sein dürfte. Noch wagte ich es nicht, ihn, der sich so oft erholt hatte, am folgenden Tage ganz ohne Tischgesellschaft zu lassen, bestellte bloß eine Suppe und wollte sein alleiniger Tischgast sein. Ich erschien um 1 Uhr, sprach ihm herzhaft zu und ließ auftragen; er nahm zwar, wie seit dem 3. Februar gewöhnlich, einen Löffel mit Suppe in den Mund, behielt ihn aber nicht, sondern eilte ins Bett und stand aus demselben nicht mehr auf.

Donnerstag den 9. Februar war er zur Schwäche eines Sterbenden völlig herabgesunken und die Totengestalt stellte sich schon bei ihm ein. Ich besuchte ihn oft an diesem Tage, ging noch abends um 10 Uhr zu ihm hin und fand ihn im Zustande der Bewußtlosigkeit. Er gab auf keine Fragen Antwort. Ich verließ ihn, ohne ein Zeichen erhalten zu haben, daß er mich kannte, und überließ ihn seinen beiden Verwandten und seinem Diener.

Freitag Morgens um 6 Uhr ging ich wieder zu ihm. Es war ein stürmischer Morgen und ein tiefer Schnee war in dieser Nacht gefallen. Diebe hatten in derselben sein Gehöft erbrochen, um durch dasselbe bei seinem Nachbar, einem Goldarbeiter, einzubrechen. Als ich vor sein Bett trat, wünschte ich ihm einen guten Morgen. Unverständlich und mit gebrochener Stimme erwiderte er meinen Gruß auf gleiche Weise und sagte: "Guten Morgen." Ich freute mich, ihn wieder bei Bewußtsein zu finden, fragte ihn, ob

er mich noch kenne; er antwortete "Ja", streckte die Hand aus und strich mir mit derselben liebevoll über die Backe. Bei den übrigen Besuchen an diesem Tage schien er kein Bewußtsein zu haben.

Sonnabend den 11. lag er mit gebrochenem Auge, aber dem Anscheine nach ruhig da. Ich fragte ihn, ob er mich kenne? Er konnte nicht antworten, reichte mir aber den Mund zum Kusse. Tiefe Rührung erfüllte mich, er reichte mir nochmals seine blassen Lippen. Fast darf ich die Vermutung wagen, er habe es auf einen Abschied von mir und Dank für vieljährige Freundschaft und Beihilfe angelegt. Mir ist nicht bekannt, daß er ie einem seiner Freunde einen Kuß anbot. Ich habe es wenigstens nie gesehen, daß er irgend einen derselben geküßt hatte. Ich habe nie einen Kuß von ihm erhalten, außer wenige Wochen vor seinem Tode, da er mich und seine Schwester Doch schien er mir damals in seiner kiißte. Schwäche nicht zu wissen, was er tat. Nach allen Umständen zu urteilen, bin ich versucht, sein letztes Anerbieten für ein wirkliches Zeichen der durch den Tod nun bald geendigten Freundschaft zu halten. Dieser Kuß war aber auch das letzte Merkmal, daß er mich kannte.

Der ihm oft gereichte Saft ging nun schwer und mit Getöse, wie solches bei Sterbenden häufig der Fall ist, hinunter; es trafen alle Kennzeichen des nahen Todes zusammen. Es war ein schauerlicher Auftritt, den das Sterbebett eines großen Mannes, vom schwachen Lichte der eben verfinsterten Sonne beleuchtet, gewährte.

Ich wünschte bei ihm auszuharren, bis er enden würde, und da ich Zeuge eines Teiles seines Lebens gewesen war, auch Zeuge seines Todes zu sein. Daher entfernten mich bloß meine Amtsgeschäfte von seinem Sterbebette. Da ich aus allen Umständen und dem Urteile seines ihn nun täglich besuchenden Arztes wußte, daß sein Leben seinem Ende entgegen eilte, so bestimmte ich mich, so lange ihm beizustehen, als es möglich war, mit Freundeshand sein letztes Labsal ihm zu reichen und mit derselben sein Auge zuzudrücken. Tch blieb die letzte Nacht an seinem Bette. So bewußtlos er an diesem Tage lag, so gab er am letzten Abend doch noch ein verständliches Zeichen gewisser Bedürfnisse wegen das Bett zu verlassen, doch war seine dadurch bewirkte Aufstörung fruchtlos, und er wurde zum letzten Male in sein Bett, welches während der Zeit seines Aufenthaltes außer demselben mit äußerster Schnelligkeit in Ordnung gebracht wurde, getragen. Zur kleinsten Mithilfe waren seine Kräfte schon zu schwach. Er schlief nicht, sein Zustand war mehr Betäubung als Schwäche. Den mit Saft ihm dargereichten Löffel stieß er oft weg; aber in der Nacht um 1 Uhr neigte er sich selbst nach dem Löffel. Ich schloß daraus auf seinen Durst und reichte ihm eine versüßte Mischung von Wein und Wasser. Er

näherte den Mund dem Glase, und als dieser aus Schwäche den Trunk nicht mehr halten konnte, so hielt er mit der Hand sich den Mund zu, bis alles mit Getöse hinunter war. Er schien noch mehr zu wünschen; ich wiederholte mein Anerbieten so oft, bis er durch diese Erquickung gestärkt, zwar undeutlich, doch mir verständlich sagen konnte: "Es ist gut." Dies war sein letztes Wort. Einige Male stieß er die Bettdecke von Eiderdaunen weg und entblößte sich den Leib. Ich suchte die Erkältung durch öftere Bedeckung zu hindern. Der ganze Leib und die Extremitäten waren schon kalt; der Puls intermittierte.

Den 12. um <sup>3</sup>/<sub>4</sub> auf 4 morgens legte er sich gleichsam zum nahe bevorstehenden großen Akte seines Todes zurecht und gab seinem Körper eine völlig regelmäßige Lage, in der er bis zum Tode unverrückt liegen blieb. Der Puls war weder an Händen und Füßen noch am Halse fühlbar. Ich untersuchte jede Stelle, wo ein Puls schlägt, und fand, daß bloß in der linken Hüfte der zurückgezogene Puls mit Heftigkeit schlug, aber doch oft ausblieb.

Um 10 Uhr vormittags veränderte sich seine Gestalt sehr merklich. Das Auge war völlig starr und gebrochen. Totenblässe hatte das Gesicht und die Lippen entfärbt, doch war nicht die mindeste Spur von einem Todesschweiße zu entdecken, die Wirkung seiner Maßregel, dem Schweiße vorzubeugen, währte bis zu seinem Tode fort. Gegen 11 Uhr schien der letzte Augenblick seines Lebens nahe zu sein. Seine Schwester stand am Fußende, sein Schwestersohn am Hauptende seines Bettes. Um ihn recht ins Auge zu fassen, um den Puls in der Hüfte beobachten zu können, kniete ich an seinem Bette hin, denn seine vor Alter gekrümmte Richtung verhinderte mir in stehender Stellung den Anblick seines Gesichtes. Ich rief seinen Diener, Zeuge des Todes seines guten Herrn zu sein. Der Augenblick begann, in dem die Funktionen des Lebens aufhörten. Eben jetzt trat sein ausgezeichneter Freund, Herr R. R. V., den ich hatte bitten lassen, ins Zimmer. Der Atem wurde schwächer, er verfehlte den gewöhnlichen Takt; ein Atemzug blieb aus, die Oberlippe zuckte kaum bemerkbar, ein schwacher, leiser Atemzug folgte; auf ihn keiner mehr, der Puls schlug noch einige Sekunden fort, schlug langsamer und schwächer, nicht mehr fühlbar, der Mechanismus stockte und die letzte Bewegung der Maschine hörte auf. Sein Tod war ein Aufhören des Lebens und nicht ein gewaltsamer Akt der Natur. Gerade jetzt schlug die Uhr 11. Alle gemachten Versuche, ob noch eine Spur von Leben zu entdecken wäre, mißlangen und alles deutete auf seinen Tod hin. Die Empfindung, die seinen Freund und mich ergriff, war unnennbar und einzig in ihrer Art. Ich konnte die Täuschung in der Hand, als wenn sein Puls von mir beobachtet und gefühlt würde, nicht sogleich los werden.

Eben jetzt, da sein letzter Lebenshauch kaum verweht war, trat sein Arzt ins Zimmer, der nach gehöriger Untersuchung die Wirklichkeit seines Todes bestätigte. Die Anzeige seines erfolgten Todes wurde von mir besorgt, und ich eilte mit betrübtem Herzen nach Hause, da die Zeit zum Anfange meiner Amtsgeschäfte so nahe war. Bis nach Beendigung derselben blieb seine Leiche völlig bedeckt im Bette liegen. Ein Tischfreund Kants und seine Verwandten übernahmen die Beobachtung seines Körpers, ob etwa Spuren des Lebens sich noch äußern würden. Bei meiner Rückkehr war keine entdeckt. Sein Haupt wurde beschoren und dadurch zum Gipsabguß, den Herr Professor Knorr übernahm, vorbereitet. Der Bau seines Schädels war nach allgemeinem Urteile derer, die in Galls Geheimnisse der Natur nicht eingeweiht waren, besonders regelmäßig gebaut. Nicht bloß seine Larve, sondern sein ganzer Kopf wurde geformt, damit vielleicht gelegentlich Dr. Galls Schädelsammlung durch einen Abguß dieses Schädels vermehrt werden könnte.

Seine Leiche wurde nun in seiner ehemaligen Eßstube, in ihr Sterbegewand gekleidet, aufgebahrt. Eine große Menge Menschen aus den höchsten und niedrigsten Ständen strömte hinzu, um die Hülle zu sehen, die einst Kants großen Geist umschloß. So sehr ich vorher auf Kants ausdrückliches Verlangen bemüht war, allen ungebührlichen Andrang ihm oft unbekannter Leute, die bloße Neugierde hintrieb, zur Vermeidung aller lästigen Störung seiner Ruhe zu verhindern, so hielt ich es doch jetzt für unbillig, den Anblick seiner Leiche irgend jemandem zu verweigern. Alles eilte hinzu, die letzte Gelegenheit zu benutzen, um einst sagen zu können: Ich habe Kant gesehen. Viele Tage lang wurde zu ihm gewallfahrtet, zu jeder Tageszeit. Vom Morgen bis zum finstern Abend war das Zimmer bald mehr, bald weniger mit Besuchern angefüllt. Viele kamen zwei- auch dreimal wieder, und in vielen Tagen hatte das Publikum seine Sehbegierde noch nicht völlig gestillt. Da darauf nicht im mindesten gerechnet war, den Körper zur Schau auszusetzen, aber dennoch so viele zu seiner Hülle hingezogen wurden, so wollte ich doch auch nichts versäumen, was etwa der Anstand erforderte. Ich ließ eine schwarze Trauerdecke mieten, um sie der Leiche unterzulegen. Das Gewerk, von dem ich sie mietete, erhielt für jeden Tag einen Taler; es gab eine schöne weiße Decke mit breiten Brabanterspitzen noch dazu, und die Alterleute nahmen für beides nur täglich einen Gulden mit dem Zusatz: weil es für Kant wäre.

Zu den Füßen Kants legte ein Dichter ein Gedicht mit der Aufschrift: "Den Manen Kants" nieder. Es mag schön gewesen sein; allein weder ich noch meine Freunde und Bekannten konnten die hohe Sprache fassen. Indessen war es doch gut gemeint, und die Bescheidenheit, mit der das Gedicht niedergelegt wurde, machte dem Dichter desto mehr Ehre.

Der gänzlich ausgetrocknete Körper Kants erregte Staunen und das Geständnis war allgemein, daß man nicht leicht so einen abgezehrten Leichnam gesehen habe.

Ein Kissen, auf dem ihm einst die Studierenden ein Gedicht überreicht hatten, wußte ich nicht besser anzuwenden und zu ehren, als daß ich sein Haupt auf demselben ruhen ließ und es ihm mit ins Grab gab.

Über die Art seines Begräbnisses hatte Kant in früheren Jahren seinen Willen auf ein Oktavblättchen geschrieben. Er wollte des Morgens frühe in aller Stille, bloß von seinen Tischfreunden begleitet, begraben werden. Ich fand diesen Aufsatz, als ich mich mit seinen Papieren bekannt machte. Freimütig äußerte ich ihm meine Meinung, daß diese Vorschrift mich als seinen Leichenbesorger zu sehr beschränken würde, daß Umstände, die nie vorher zu sehen wären, mich ins Gedränge bringen würden. Kant legte auch nicht den mindesten Wert auf dieses Papier, zerriß es und überließ mir die Besorgung seines Begräbnisses ganz, ohne irgend etwas festzusetzen. wurde auch nie mehr über diesen Punkt gesprochen. Es war leicht vorher zu sehen, daß die Studierenden es sich nicht würden nehmen lassen, irgend eine Ehrenbezeugung nach seinem Tode zu veranstalten. Diese Vermutung traf über alle Erwartung ein. Ein solches Leichenbegängnis, bei welchem die deutlichsten Spuren allgemeiner Hochachtung, feierlicher Pomp und Geschmack sich vereinigten, sahen Königsbergs Einwohner nie. Schon die öffentlichen Blätter, noch mehr eine besondere Schrift haben die Totenfeier Kants umständlich bekannt gemacht. Eine kurze Anzeige wird hinreichen zu zeigen, wie sehr sich alles beeiferte, Kants Asche zu ehren. Am 28. Februar um 2 Uhr nachmittags versammelten sich alle hohen Standespersonen nicht nur der Stadt, sondern auch viele aus den herumliegenden Gegenden in der hiesigen Schloßkirche, um die sterbliche Hülle Kants zu ihrem Grabe zu begleiten. Die zu diesem feierlichen Aufzuge sehr geschmackvoll gekleidete akademische Jugend, die vom Universitätsplatze ausgegangen war, holte das Ehrengefolge aus der Schloßkirche ab. Als diese sich dem Trauerhause näherten, wurde die Leiche unter dem Geläute aller Glocken der ganzen Stadt empfangen. absehbare Zug ging ohne irgend eine Rangbeobachtung zu Fuß, von Tausenden begleitet, in die Dom- und Universitätskirche. Diese war mit einigen hundert Wachskerzen erleuchtet. Katafalk, mit schwarzem Tuch beschlagen, machte einen imposanten Eindruck. Eine feierliche, vortrefflich ausgeführte Kantate und zwei Reden erhöhten die Empfindungen aller Anwesenden. Während einer Rede wurde dem Kurator der Akademie ein Trauergedicht von den Studierenden überreicht. Nach beendigter Feierlichkeit wurde Kants entseelte Hülle in der akademischen Totengruft beerdigt, wo nun seine Asche sich mit den Überresten vorausgegangener Väter der Akademie mischt. Friede seinem Staube!

Zusatz des Herausgebers: Zur Charakteristik der äußeren Erscheinung Kants als Mann in der Blüte seiner Jahre und als Greis möge noch zwei einwandfreien Zeitgenossen das Wort hier verstattet sein. Herder, welcher Kants Vorlesungen in den Jahren 1762 und 1763 besuchte. hat mehr als 30 Jahre später folgende Schilderung von seinem damals 38 Jahre alten Lehrer gegeben: "Ich habe das Glück genossen, einen Philosophen zu kennen, der mein Lehrer war. Er in seinen blühendsten Jahren hatte die Fröhlichkeit und Munterkeit eines Jünglings, die, wie ich glaube, ihn auch in sein greisestes Alter begleitet. Seine offene, zum Denken gebaute Stirn war ein Sitz unzerstörbarer Heiterkeit und Freude; die gedankenreichste Rede floß von seinen Lippen: Scherz und Witz und Laune standen ihm zu Gebote, und sein lehrender Vortrag war der unterhaltendste Umgang. Dieser Mann, den ich mit größter Dankbarkeit und Hochachtung nenne, ist Immanuel Kant; sein Bild steht angenehm vor

mir." Welche Erscheinung Kant im Alter von 71 Jahren im Kolleg darbot, erfahren wir aus einem Briefe des Grafen Purgstall, der eigens von Wien nach Königsberg gereist war, um unseren Kant zu hören. Er schreibt: "Stellen Sie sich ein altes, kleines Männchen vor, das gekrümmt, im braunen Rocke mit gelben Knöpfen, eine Perücke und den Haarbeutel nicht zu vergessen, dasitzt, denken Sie noch, daß dieses Männchen zuweilen seine Hände aus dem zugeknöpften Rocke, wo sie verschränkt stecken, hervornimmt und eine kleine Bewegung vors Gesicht macht, wie wenn man einem so etwas begreiflich machen will, stellen Sie sich dies vor, und Sie sehen ihn auf ein Haar." In seiner Vaterstadt selbst nannte man ihn den schönen Magister, weil er auf der Straße stets in elegantem, der Mode angemessenem Anzuge erschien.

## Schlußwort.

Kant hat gelebt, wie er in der "Kritik der praktischen Vernunft" gelehrt hat, und er hat gelehrt, wie er lebte.

Fünf Gesichtspunkte treten in seiner Sittenlehre scharf hervor, der Unterschied von Moralität und Legalität (d. i. die Reinheit der Pflichtgesinnung), die sittliche Autonomie und der kategorische Imperativ, d. i. der Selbstwert und die Selbstsetzung des Pflichtgesetzes, die unbedingte Allgemeinheit des Pflichtinhalts und die Idee der Humanität. Alle fünf Gesichtspunkte spiegeln sich mit ebenso vielen charakteristischen Zügen in Kants Lebensführung. Die "Kritik der praktischen Vernunft" spricht es nur abstrakt aus, was uns Kant in seinem eigenen wahrhaftigen, unabhängigkeitsfrohen, willensstarken und von der Gesinnung der Humanität geschmückten Leben vorgelebt hat.

Erinnern wir uns zunächst mit Wasianski (S. 305 f.) und Borowski (S. 4 f., 169) an das, was Kant dem Hause seiner Eltern zu verdanken gehabt. Hier sind die sittlichen Grundlagen seines Wesens, die so charakteristisch für ihn waren, ge-

prägt worden. Von dort ist der Haß gegen jede Art Lüge auch auf ihn übergegangen (S. 46, 141). Nie hielt er sich eine Abweichung von der Wahrheit zugute, und immer hielt er Wort (S. 47, 51, 315, 317). Diese Wahrheitsliebe und der Widerwille gegen Unwahrheit treten uns oft in seinen Schriften entgegen. In der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" (bei Reclam S. 39) erklärt er, "diese Unredlichkeit, sich selbst blauen Dunst vorzumachen, welche die Gründung echter moralischer Gesinnung in uns abhält, erweitert sich äußerlich zur Falschheit und Täuschung anderer, welche, wenn sie nicht Bosheit genannt werden soll, doch wenigstens Nichtswürdigkeit zu heißen verdient; und liegt in dem radikalen Bösen der menschlichen Natur, welches den faulen Fleck unserer Gattung ausmacht, der, solange wir ihn nicht herausbringen, den Keim des Guten hindert, sich, wie er sonst wohl tun würde, zu entwickeln"

Ein Mann, der so dachte, konnte auch in der Sittenlehre jenen tiefgreifenden Unterschied wieder erneuern, der halb vergessen war, den Unterschied zwischen Moralität und Legalität, d. i. zwischen sittlichem Handeln dem Geiste und nur dem Scheine nach, oder, wie Kant es ausgedrückt hat, zwischen dem Handeln, das aus Pflicht geschieht, und solchem, das nur pflichtmäßig erscheint. Wir lesen hierüber in der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (bei

Kirchmann S. 15): "Z. B. es ist allerdings pflichtmäßig, daß der Krämer seinen unerfahrenen Käufer nicht überteuere, und, wo viel Verkehr ist, tut dieses auch der kluge Kaufmann nicht, sondern hält einen festgesetzten allgemeinen Preis für jedermann, so daß ein Kind ebenso gut bei ihm kauft, wie jeder andere. Man wird also ehrlich bedient. Allein, das ist lange nicht genug, um deswegen zu glauben, der Kaufmann habe aus Pflicht und Grundsätzen der Ehrlichkeit so verfahren. Sein Vorteil erforderte es . . . Also war die Handlung weder aus Pflicht, noch aus unmittelbarer Neigung (sc. zu den Käufern), sondern bloß in eigennütziger Absicht geschehen."

Man wird durch diese und andere Ausführungen Kants an Luthers Unterscheidungen erinnert. Es ist derselbe Geist, der in Luthers Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" den scharfen Schnitt gemacht hat zwischen der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, und jener, die mit guten Werken schachert. So auf dem Gebiete der Frömmigkeit zu unterscheiden, hatte Kant in seinem Elternhause gelernt. Ähnlich scheidet und unterscheidet er nachher selber auf dem Gebiete der Sittlichkeit.

Dorthin rettete er auch die unerschütterliche *Pflichtgesinnung* hinüber, in der er erzogen war. Wenn ihm das sittliche Gebot unbedingt, ein "kategorischer" Imperativ ist, bei dem es kein "wenn" und "aber" gibt, sondern das uns mit ernster

Majestät "du sollst!" zuruft, im Elternhause hat er so auf die Gebote Gottes achten gelernt. Freilich hat Kant dann in anderen als den elterlichen Kreisen (vgl. S. 6) doch auch die Schwächen und Schäden des Pietismus kennen gelernt. Es ist kein Zufall, daß er in seiner "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" äußerst scharfe Worte gegen den Lohn- und Frohnglauben (vgl. S. 96 f.) gefunden hat, daß er dort von dem "Hofdienst Gottes" und von den "frommen Plackereien" spricht, die doch so wohlfeil seien, weil sich die Menschen noch immer lieber durch dieses äußere Gebaren die Seligkeit abkaufen möchten, als innerlich selig werden durch den inwendigen Gesinnungswandel, den der Geist des Christentums von ihnen verlange. Hier vernehmen wir den Protest seiner reiferen Jahre gegen die Werk- und Gebärdenfrömmigkeit, die er als Knabe in gewissen fromm tuenden Kreisen angesehen nnr haben mag.

Aber mit solchen Worten kehrt er doch nicht bloß der Scheinfrömmigkeit von Heuchlern den Rücken. Auch in der besten Gefühlsfrömmigkeit, sofern sie bei Gefühlsergüssen stehen bleibt, hat er inzwischen gefährliche Abgründe gefunden. Von Religions- und aller Gefühlsschwärmerei will Kant, der Philosoph, durchaus nichts wissen (vgl. oben S. 179 f.). Liebe zu Gott in anderer Form, als der moralischen Achtung vor dem Sittengesetze sei nicht möglich. Niemals, meint Kant (Kr. d. pr.

V. S. 102), können unsere Neigungen mit dem moralischen Gesetze von selbst stimmen, weil sie auf physischen Ursachen beruhen, jenes ganz andere Quellen habe. Dieser Umstand mache es jederzeit nötig, die Gesinnung unserer Maximen auf moralische Nötigung, nicht auf bereitwillige Ergebenheit zu gründen. Wir sollen mit Achtung und Ehrfurcht unserer Pflicht gegenüberstehen, welche die Befolgung des Gesetzes, obgleich sie ungern geschehe, fordere, nicht mit Aufschwüngen einer Liebe tändeln, die keine innere Weigerung des Willens gegen das Gesetz besorge. Das heißt, wir befänden uns unter einer "Zucht der Pflicht", die es nicht auf Empfindsamkeit und Herzensaufwallungen ankommen lasse, sondern streng und feierlich gebiete. habe auch das Evangelium geboten und uns in unsern Grenzen gehalten, es habe uns die Hoheit Gottes nicht zum Gegenstande schaler Schwärmerei hingestellt. Man könne es (Kr. d. pr. V. S. 104), ohne zu heucheln, der moralischen Lehre des Evangelij mit aller Wahrheit nachsagen, daß es zum ersten Male, durch die Reinigkeit des moralischen Prinzips, zugleich aber auch durch die Angemessenheit desselben mit den Schranken endlicher Wesen, alles Wohlverhalten des Menschen der Zucht einer ihnen vor Augen gelegten Pflicht, die sie nicht unter moralischen geträumten Vollkommenheiten schwärmen läßt, unterworfen und dem Eigendünkel sowohl als der Eigenliebe, die gern

ihre Grenzen verkennen, Schranken der Demut gesetzt habe (vgl. Rel. i. d. Gr. bl. V. S. 70).

Kurz, mit dem Gedanken der Pflicht begrenzt und dämpft Kant alle Gefühlsschwärmerei. Dieser Gedanke ist seinem Zeitalter, das von den Gefühlsromantikern, den Stürmern und Drängern, aus dem Gleise gebracht worden war, ein neuer Wegweiser geworden. In diesem Gedanken hat auch Kant selbst gelebt. Sein Leben ist auf die Regel überhaupt (vgl. oben S. 35, 148, 150 u. ö.) und besonders auf die sittliche Regel gestimmt. Kein Wunder, daß dieser Mann den tiefsten Inhalt der Pflicht in dem Begriffe der Regel haf tigkeit zu entdecken geglaubt hat.

Kant ist in der Tat kein Gefühlsschwärmer. ebensowenig nach dem Muster der Aufklärer ein Gedankenfanatiker. In seinem Leben herrscht der regelnde Wille, den er als "praktische Vernunft" bezeichnet. Er schreibt einmal (Kr. d. pr. V. S. 142, vgl. ib. 188) "Neigung ist blind und knechtisch, sie mag nun gutartig sein oder nicht, und die Vernunft, wo es auf Sittlichkeit ankommt, muß nicht bloß den Vormund derselben vorstellen. sondern, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, als reine (d. i. gefühlsreine) praktische Vernunft ihr eigenes Interesse ganz allein besorgen". Wie die Vernunftmaximen beschaffen sein müssen, darüber belehrt Kants kategorischer Imperativ, in dem der ganze Inhalt des Sittengesetzes beschlossen sei, "handele so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne", d. h. handele so, daß mit jeder deiner Maximen eine sittliche Weltordnung aufgebaut werden könne. Die Regelhaftigkeit selbst ist hiernach der Kern des autonomen sittlichen Willens. Das Sittengesetz ist für Kant gar nichts anderes, als das selbstauferlegte Gebot, jede einzelne Maxime in weitester Allgemeinheit gebietbar zu denken, z. B. "Du sollst nicht töten!" ist, an jenem Prinzip gemessen, eine sittliche Maxime. Denn "töten!" läßt sich nicht als allgemeines Gesetz denken. Vielmehr würde die Durchführung dieses Gesetzes es selbst aufheben, da niemand übrig bliebe, an den es-ergehen könnte.

So ist nach Kant im sittlichen Tun alles auf Allgemeingültigkeit angelegt, und genau so hat unser Philosoph durch Maximen sein eigenes Leben für immer beherrscht. "Der Mensch, der Persönlichkeit ist", schreibt Schiller (Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts), "fordert nie etwas Anderes von sich, als was er in alle Ewigkeit fordern muß. Er entscheidet für immer, wie er für jetzt entscheidet, und gebietet für jetzt, wie er immer gebietet." So hat Kant gelebt, ein Leben der Grundsätze, der Maximen. Er hatte seinen Gefühlen gegenüber einen strengen, starken Willen, und glaubte ihn haben zu müssen. Denn von Natur war er, mit einem schwachen und kränklichen Körper behaftet, weich. Gerade deshalb scheint er sich, als Schutz gegen die Überrumpelungen seines Gefühlslebens, mit Maximen verbarrikadiert zu haben, hat er sich nur um so energischer die Herrschaft des Willens über die Wallungen der Affekte angewöhnt (Vgl. oben S. 148 ff. 151 f., 208 f.).

Das, was man Kants "ethischen Rigorismus" nennt, wird verständlicher, wenn man sich jene seine persönliche Eigenart gegenwärtig hält. In Kants Rigorismus ist großartig und berechtigt die Strenge, mit der er Glück und Sittlichkeit unterscheidet. Der Begriff des sittlich Guten, führt er aus, habe mit dem Wohl und Wehe unseres Zustands nichts, aber auch gar nichts, zu tun. heiße, die moralische Gesinnung in ihrer Quelle verunreinigen, wenn man die erstere in irgendwelche eudämonistische Beweggründe umdeuten wolle. "Die Ehrwürdigkeit der Pflicht hat nichts mit Lebensgenuß zu schaffen. Sie hat ihr eigentümliches Gesetz, auch ihr eigentümliches Gericht. Wenn man auch beide noch so sehr zusammenschütteln wollte, um sie vermischt, gleichsam als Arzneimittel der kranken Seele zuzureichen, so scheiden sie sich doch alsbald von selbst, und, tun sie es nicht, so wirkt das erste gar nicht. Wenn aber auch das physische Leben hierbei einige Kraft gewönne, so würde das moralische ohne Rettung dahinschwinden" (Kr. d. pr. V. S. 107). Solche Sprache war eines Mannes würdig, der den inneren Wert der sittlichen Regel erkannt hatte, der überdies auch persönlich

ein Feind von allem war, was man "sich pflegen und zu gute tun" nennt (vgl. oben S. 268).

Andererseits steigert sich Kants Rigorismus zu einer Kriegserklärung gegen die Neigungen überhaupt. Selbstlos, nicht neigungslos zu handeln, befiehlt uns die richtig verstandene Pflicht. Daß Kant sie anders verstanden hat, hängt mit jener seiner Eigenart zusammen, sich gegen die Impulse des Gefühlslebens ein für allemal unter den Schutz von Maximen zu flüchten. Neigungen sollen nach ihm in sittlichen Angelegenheiten nicht das Geringste bestimmen. Sie brächten die wehlüberlegten Maximen nur immer in Unordnung und seien für sich selbst sowenig ein Gegenstand der Achtung, daß vielmehr völlig davon frei zu sein, der Wunsch jedes vernünftigen Wesens sein müsse (Kr. d. pr. V. S. 142, Grundleg. z. Met. d. S. S. 52). Kurz, der sittliche Mensch müsse immer auf Pflicht und nicht auf Neigung gestimmt Niemand könne wahrhaft sittlich handeln, es sei denn, daß er die eine Neigung überwinde, die andere zurückdränge. "Pflicht!", ruft Kant aus (Kr. d. pr. V. S. 104), "du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, sondern Un terwerfung verlangst, ... ein Gesetz aufstellst, ... das sich doch selbst wider Willen Verehrung, wenngleich nicht immer Befolgung, erwirbt, vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich insgeheim ihm entgegenwirken,... wo findet man die Wurzel deiner edlen Abkunft, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschließt?" (Vgl. Rel. i. d. Gr. bl. V. S. 51.) Daß dieser Kant der Gefühlsphilosophie keine Konzessionen machen konnte, die Pflicht kategorisch, d. i. unbedingt von Neigungen, gebieten ließ, versteht man.

Ein anderer Zug aus Kants Leben, der sich in seiner Lehre allerorts widerspiegelt, ist sein Unabhängigkeitssinn (vgl. oben S. 146 f., 55, 83, 265). Er bestimmt geradezu die ganze Philosophie des Mannes. "Nicht das Denken soll sich nach den Dingen richten, sondern die Dinge nach dem Denken", lautet die Lösung des Wissenschaftsproblems, die seine "Kritik der reinen Vernunft" gibt. "Das sittliche Gesetz ist uns nicht von außen gegeben. Unser sittlicher Wille schreibt als praktische Vernunft es sich selbst vor", das ist die Lehre von der "Autonomie" des sittlichen Willens in der Kritik der praktischen Vernunft, womit Kant das et hische Problem löst. So will Kant auch in der Religion nichts von der christlichen Erlösungslehre wissen. "Das sittliche Gebot befiehlt uns unbedingt und absolut. Also müssen wir es auch tun können und sind deshalb mit Sicherheit freie Wesen", heißt sein Postulat der Freiheit. Durch die Kraft des eigenen Willens können wir sittlich sein und sollen es! Die Lehre vom göttlichen Beistand zum menschlichen Unvermögen hat in Kants Philosophie keinen

Platz. Unabhängigkeit im sittlichen Tun, wie im sittlichen Gebot! (vgl. ob. S. 178 und Rel. i. d. Gr. bl. V. S. 53 f., 208). Derselbe starke Sinn für Unabhängigkeit, gepaart mit der Achtung vor der Unabhängigkeit anderer, tritt uns in der zweiten Formulierung des kategorischen sittlichen Imperativs entgegen, "daß jedes vernünftige Wesen sich selbst und alle anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle" (Gr. z. M. d. S. S. 59). Ob damit die Ratschläge, die Kant seinen Freunden in bezug auf das Heiraten zu geben pflegte (vgl. oben S. 166, 167), ganz zusammenstimmen?

Alle Biographen Kants heben als einen seiner hervorstechendsten Charakterzüge hervor, daß ihn durch und durch die Gesinnung der Humanität Man denke an jene ergreifende beseelt habe. vor seinem Tode, da der Episode achtzigjährige, halb ohnmächtige Greis sich nicht eher setzen mochte, als bis es der Arzt getan, "das Gefühl der Humanität hat mich noch nicht verlassen" (vgl. oben S. 378). Man vergegenwärtige sich die Art, wie er seine Freunde zu Mittag einlud (S. 199) und tausend andere Beweise (S. 175, 222, 309 u. ö.). Dieser Denkweise des Philosophen entspricht es, daß auch in seiner Philosophie die Idee der Humanität, die Achtung erweckende Idee der Menschenwürde, eine große Rolle spielt.

Genannte Idee drückt die Würde geistigen

Menschentums aus. Sie stellt mir den Adel sittlicher Persönlichkeit vor Augen, vor der sich mein Geist bückt, mag sie bei einem niedrig-bürgerlichen Manne oder einem sogenannten Vornehmen vorliegen. Es ist der einzige Wert, den sich Menschen selbst geben können, und seine Bedingung ist, daß der Wille mit dem Pflichtgesetze übereinstimmt (Kr. d. pr. V. S. 88). Überall kommt Kant auf jene "Achtung erweckende Idee der Menschenwürde" zurück, die uns "die Erhabenheit unserer Natur, ihrer Bestimmung nach, vor Augen stellt, indem sie uns zugleich den Mangel der Angemessenheit unseres Verhaltens in Ansehung derselben bemerken läßt". "Der Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person muß ihm heilig sein" (ib. S. 105 f., Rel. i. d. bl. V. S. 51). Ja, wenn der Mensch noch weit davon entfernt ist, diesem Begriffe die Kraft des Einflusses auf seine Maximen zu geben, fühlt er sich doch schon durch diese Idee seiner moralischen Bestimmung in gewissem Grade veredelt (ib. S. 199) und als Zweck an sich selbst, d. i. Persönlichkeit, während alles andere in der Schöpfung auch als bloßes Mittel gebraucht werden kann (Kr. d. pr. V. S. 105).

Man fühlt den Stolz des Philosophen, sich ein Mitglied der Menschheit, einen Weltbürger, nennen zu dürfen, und man versteht das Interesse, das er an allen menschlichen Angelegenheiten nahm. "Es war genug, ein Mensch zu sein, um

in ihm einen teilnehmenden Ratgeber und Helfer zu finden", schreibt Jachmann von ihm (oben S. 136). Überall kommt Kant auf die Idee der moralischen Menschenwürde zurück. Sie wird ihm gleichsam zum platonischen Urbild der Menschheit, so daß er nicht ansteht, sie auf Christus zu deuten und als den eingeborenen Sohn Gottes zu bezeichnen (Rel. i. d. Gr. d. bl. V. S. 61). Es bedürfe keines Beispiels der Erfahrung, um jene Idee eines Gott wohlgefälligen Menschen für uns zum Vorbilde zu machen. Sie liege als ein solches schon in unserer Vernunft. Dieselbe Idee verbürge uns auch Unsterblichkeit. Denn da wir die moralische Bestimmung unserer Natur, die sittliche Vollkommenheit, zu der uns jene Idee auffordert, in diesem Dasein nicht erreichen, so müssen wir eine unendliche Fortdauer unserer Existenz und Persönlichkeit postulieren, um uns durch die Kraft eigener Bemühung dem, gleichwohl unerreichbaren, Ziele der Vollkommenheit immer noch mehr nähern zu können (Kr. d. pr. V. S. 147, Rel. i. d. Gr. bl. V. S. 70).

Kant schreibt der sittlichen Idee der Menschheit "objektive Realität" zu. Es ist keine Realität, die wir mit sinnlichen Augen und Händen sehen oder greifen könnten. Aber sie hat eine höhere Wirklichkeit in dem moralischen Soll, mit dem sie vor uns hintritt, und in der Macht, die sie über unser Gemüt ausübt. Das Bewußtsein, das uns von ihr eingepflanzt ist, hebt uns über unsere

irdische Existenz hervor und macht uns einen unsichtbaren Kosmos spürbar, zu dem wir als Glieder gehören. Mag uns der Anblick einer noch so mächtigen Naturerscheinung, des stürmenden Ozeans, des unermeßlichen Sternenheers, zunächst niederdrücken. Alsbald erhebt sich das noch höhere Bewußtsein unserer sittlichen Bestimmung. Wir entdecken unsern unendlichen Wert als Intelligenz, den Wert der Persönlichkeit, "in welcher uns das moralische Gesetz ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart" (Kr. d. pr. V. S. 194).

Kants Gedanken von dem unendlichen Werte der sittlichen Persönlichkeit, von der Majestät des selbstgegebenen Pflichtgesetzes, das der vernünftige Mensch in uns dem sinnlichen auferlegt, von unserer Freiheit, in geistiger Selbstbestimmung ein von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben zu führen und immer fortzuschreiten der Idee der Humanität entgegen, haben bei den Zeitgenossen, als sie bekannt wurden, flammende Begeisterung geweckt. "Kant ist kein Licht der Welt, sondern ein ganzes strahlendes Sonnensystem auf einmal", schrieb Jean Paul einem Freunde, indem er diesem Kants ethische Schriften dringend zur Lektüre empfahl. Schiller dankte Kant brieflich, indem er ihn gleichzeitig zur Mitarbeit an den "Horen" einlud, "für das wohltätige Licht, das er seinem Geiste angezündet habe". Sein Dank werde, wie das Geschenk, auf das er sich gründe, unvergänglich und ohne Grenzen sein. Johann Gottlieb Fichte erklärte, in einer neuen Welt zu leben, seitdem er die Kritik der praktischen Vernunft gelesen. Es sei unbegreiflich, welche Achtung für die Menscheit, welche Kraft uns diese Philosophie gebe, welch ein Segen sie für ein Zeitalter sei, "in welchem die Moral in ihren Grundvesten zerstört und der Begriff der Pflicht in allen Wörterbüchern durchstrichen war".

Kant wird allen Zeiten ein "Lehrer im Ideal" bleiben. Jene begeisternde Wirkung wird immer von neuem von seinem ethischen Standpunkte ausgehen. Sie wird anhalten, so lange die "Kritik der praktischen Vernunft" gelesen werden wird. Durch sie wird der Philosoph von Königsberg immer aufs neue für sittliches und geistiges Menschentum werben. Mögen in solchem Sinne Kants letzte Worte auch für uns zur Wahrheit werden, möge auch uns das Gefühl für Humanität nie verlassen!

Nietzsche's Zarathustra. Eine Einführung von Professor Karl Knortz. Preis 1,20 M., geb. 1,60 M.

Der berühmte deutsch - amerikanische Schulmann gibt uns hier einen Kommentar, der mit wenig Worten mit Nietzsche vertraut macht und den Inhalt von Zarathustra kurz wiedergibt. Eine sehr verdienstvolle Arbeit, die viel zum Verständnis des großen Denkers beitragen wird.

- Eysoldt, Kurzes Lehrbuch der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung ihrer Erkennung und Behandlung. Ein Buch für Ärzte und gebildete Laien. Preis 6,— M.
- Palmié, Rufus, eine Erzählung aus dem ersten Jahrhundert nach Christi Geburt. 2,50 M., eleg. geb. 3,— M.
  - Rufus, ein römischer Tribun und heimlicher Anhänger des Christentums wird als Oberbefehlshaber nach Jerusalem geschickt. Der Verfasser schildert in ergreifender, lebendiger Darstellung die Verfolgungen und grauenerregenden Mißhandlungen der ersten Christen, die Zerstörung Jerusalems usw.
- Belichtungstabelle für photogr. Aufnahmen von Orostini. Diese Tabelle übertrifft alles bisher existierende dieser Art. Die fragliche Belichtungszeit ergibt sich auf einen Blick. Preis 40 Pfg.
- Die Photographie als Liebhaberkunst. Genaue Anleitung zur praktischen Ausübung der gebräuchlichsten photographischen Verfahren von Max Engler. 302 Seiten mit 72 Abbildungen. 3. Auflage. Preis geb. 2,20 M.

Ein anerkannt vorzügliches Buch, das namentlich dem Amateur-Photographen gute Dienste leistet, weil es aus der Praxis hervorgegangen ist.

- Die Porträt-Photographie beim Amateur. Kurze Anleitung zur Herstellung von Porträts ohne Atelier mit besonderer Berücksichtigung der Retouche von Max Engler. 6. Auflage. Preis 60 Pfg.
- Die Photographie eine Kunst? Unter besonderer Berücksichtigung der künstlerischen Selbsterziehung des Liebhaberphotographen, speziell für die Landschafts-Photographie von Hans Kretschmann. Mit 2 Kunstbeilagen in Heliogravure. Preis 2,— M., geb. 2,60 M.

Es ist dies das erste Werkchen in deutscher Sprache für die rein künstlerische Landschaftsphotographie und ferner das erste und einzige Werkchen in der gesamten Literatur des In- und Auslandes, in welchem überzeugend der Nachweis geführt wird, daß die Photographie zu einer eigenartigen, selbständigen Kunst werden kann.

Leitfaden zur Erlernung der Photographie von Max Engler. 5. Auflage. Preis 60 Pfg.

Der Verfasser zeigt auch in diesem 64 Seiten starken Büchlein, daß er ganz besonderes Geschick besitzt, bisher Uneingeweihte in das schöne Reich der Photographie schnell einzuführen.

rei des Waisenhauses in Halle a. S.



89056933559



## Physikalische



## Baukästen

mit Anleitung zur Selbschentellung bemebstähiger und praktisch verwendbarer Apparate:

| L Elektromotor                     | 4, M.    |
|------------------------------------|----------|
| 2. Dynamo-Maschine                 | 6; M.    |
| 2a Dynamo-Maschine (größer)        | 18, M.   |
| 3. Schlitten-Induktions-Apparat    | 6,50 M.  |
| 4. For animinduktor                | 8,— M.   |
| 5. 10cse-Schreibtelograph          | 6,- M.   |
| 6. Haustelegraph                   | b.— M.   |
| 7. Telephoo (2 Stationen)          | 26, M.   |
| 8. Akkummaror                      | 4.— M.   |
| 9. Dampimaschine                   | 8, M.    |
| 10. Lehruhr                        | 4. M.    |
| 11. Funkentelegraph (komplett)     | 24,— M.  |
| 12. Influenzmuschine               | 17.— M.  |
| 18. Experimentierkusten dazu       | 10,- M   |
| 14. Komplette Lichtanlage          | 10,50 M. |
| 14a Komplette Lichtanlage (größer) | 17, — M. |

Ein hervorragendes Lehr- und Beschältigungsmittel zur Einfehrung in die Naturlehre und in die praktischen Armiten des Mechanikers, Elektrotechnikers und Montenes.

Zie bezieh in durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages bezw. Nachhahme vom Verlage

Hugo Peter, Halfe a. S.

= Ausführliche Praspolite gratie.